

RSRSRSRSRSRSRSRS



THE GIFT OF

Dr. H & Oleta

DETER

Union Deutsaje Perlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Ceipzig.

3u unferm Berlage erichienen:

# 200 Ausflüge in die Umgegend von Berlin.

Von

#### ALOYS HENNES.

Zwanzigste Auflage.

224 Seiten Oktav mit 7 Spezialkarten und 50 in den Text gedruckten Vebersichtskärtchen.

Elegant in Kaliko gebunden Preis M. 2.50.

Die Vorzüge dieses in vielen Auflagen verbreiteten Touristenhandbuches sind so bekannt, dass eine weitere Empfehlung unnötig ist.

## Alpenglühen.

Manderbilder und Wanderbilder

pon

3. Freiherr von Schweiger-Terchenfeld.

Mit 24 Vollbildern und gahlreichen Tertillustrationen.

In Brachtband gebunden 20 Mart.

Der in weiten Kreisen bekannte Autor hat es unternommen, eine umfassende, durch Künstler ersten Ranges bereicherte Darftellung der herrichen Alben-Gebirgsweld zu geben. Das Wert zerfällt in zwei Hautogebeitungen, von welchen sich die erste mit allgemeiner Albenkunde beschöftigt, während die zweite dem Leier auf ausgedehnten Wanderungen durch genau abgegrenzte Gebiete des Alpenkandes ein wohlunterrichteter, praftischer Führer sein soll.

Anlage, Art ber Ausstattung und ber niedrige Preis vereinigen fich, um das Wert ju einem Sausbuche edelster Art, ju einem Schalze

für Die beutiche Familie ju machen.

- Bu beziehen durch die meiften Budhandlungen. -

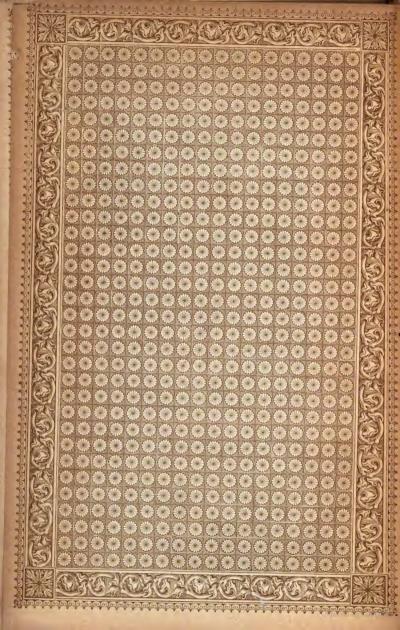

### Bibliothek

der

Unterhaltung und des Wissens.



Hu der Novellette "Der Leibzäger Seiner Majestät" von J. Sinfe Maishof. Originalzeichnung von A. Kircher. (S. 73)



#### Bibliothek

δer

## Unterhaltung

und des

## Wissens.

Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten Schriftsteller und Gelehrten, sowie zahlreichen Mustrationen.

Jahrgang 1899. Behnter Band.

Stuttgart, Berlin, Leipzig. Union Deutsche Verlagsgesellschaft.

Drud der Union Deutsche Berlagsgefellichaft in Stuttgart.



### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                     | ecite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Schloß Bredow. Rriminalroman von R. v. Schlieben:   |       |
| Reventlow (Fortsetzung)                             | 7     |
| Der Leibjäger Seiner Majestät. Rovellette von       |       |
| 3. Zink-Maishof                                     | 66    |
| Mit 3auftrationen von A. Rirder.                    |       |
| Das herrichergeschlicht ber hohenzollern. Ge-       |       |
| Schichtliche Stizze von A. Arcuzer                  | 104   |
| Mit 18 Junftrationen.                               |       |
| Die Blinde von Amalfi. Novelle von Wolbemar         |       |
| Urban                                               | 126   |
| Durchs Sfarthal. Banderbilder von Megander Ritter   | 175   |
| Mit 10 3fluftrationen.                              |       |
| Afrifanische Nashornjagben Stiggevon Ih. v. Bittem: |       |
| berg#                                               | 192   |
| Mit Ilustration.                                    |       |
| Wie die Alten schwere Lasten bewegten. Technische   |       |
| Rückblide von Fr. Regensberg                        | 206   |
| Mit 11 Aluftrationen.                               |       |
| Mannigfaltiges:                                     |       |
| Der Anfang einer Carriere                           | 223   |

| •                                            |  | Sette       |
|----------------------------------------------|--|-------------|
| Neue Erfindungen:                            |  |             |
| I. Blumentopf mit felbstthätiger Bemäfferung |  | <b>2</b> 25 |
| Mit Jauftration.                             |  |             |
| II. Milbes elektrische Droschke              |  | 227         |
| Mit Junftration.                             |  |             |
| Die lette Anwendung der Tortur               |  | 228         |
| Not: und Hungermünzen                        |  | 230         |
| Sin Hundeschauspiel am Hofe Napoleons I      |  | 233         |
| Die Thätigkeit des Magens und der Nerven .   |  | 235         |
| Arzt und Jockey                              |  | 237         |
| Amerikanische Wetten                         |  | 238         |
| Schnelligkeit der telegraphischen Signale    |  | 239         |
| Doppelherrschaft                             |  | 239         |
| Bescheiden                                   |  | 240         |
| Aus einer Schriftstellerwerkstatt            |  | 240         |





#### Sossof Bredow.

Kriminalroman von B. b. Schlieben-Reventloiv.

(fortfegung.)

(Machdrud verboten.)

ls Raspary, erstaunt, niemand unten zu finden, sich nach Jean umsah, um diesen zu befragen, war der biensteifrige Kellner auch verschwunden, und ihm blieb nichts weiter übrig, als sich nach seinem Zimmer zurückzusbegeben. Er wollte nicht lange an der Hausthür stehen bleiben, da es nicht ausgeschlossen war, daß der Polizeis biener Sauermann zufällig vorbeiging und ihn erkannte.

Am Fuß ber Treppe traf er auf Wera, welche, von ihrem Diener gefolgt, an ihm vorüberschritt, um in ben Wagen zu steigen. Während sie an bem höslich zur Seite Tretenden und Grüßenden vorüberschritt, heftete sie, seinen Gruß durch die ihr eigene leichte Kopfneigung erwidernd, sur einen Moment ihren Blick fest auf ihn, als suche sie in ben undurchdringlichen Zügen seines Gesichts zu lesen. Gleich darauf schwang sie sich mit jugendlicher Leichtigkeit in den Wagen, bessen Schlag Peter Petrowitsch diensteifrig geöffnet hatte. Dieser drückte dem Kellner ein Trinkgeld in die Hand, das bessen Gesicht von Befriedigung er-

strahlen ließ, schwang fich bann jum Rutscher auf ben Bod, und ber Wagen rollte bavon.

Raum war fein Rasseln auf bem holprigen Retschiner Straßenpflafter verhallt, so klingelte Raspary, um ben Rest seiner Rechnung zu berichtigen und seine Abreise anzuskündigen.

"Wer hat mich benn sprechen wollen?" frug er bei bieser Gelegenheit ben Kellner.

"Baben Gie ihn nicht getroffen?"

"Es war niemand unten."

"Merkwürdig. Der Mann fagte allerbings, er hatte große Gile."

"Wie fah er benn aus?"

"Er war mittelgroß . . . "

"Und breitschultrig?"

"3a."

"Bas für Saare?"

"So unbestimmt - buntelblond."

"Und ber Bart?"

"Wenn ich nicht irre, ein blonder Bollbart — fo genau weiß ich bas nicht mehr."

"Nannte er meinen Namen?"

"Er sagte, daß er herrn Schulze sprechen wolle — herrje, am Ende hat er ben einen Reisenden gemeint, ber mit bem Abendzuge gestern abgereist ist, ber hieß auch Schulze!"

"So wird es wohl sein, benn ich wüßte niemand, der mich hier aufzusuchen Beranlassung hätte." Mit diesen Worten nahm Kaspary seine Touristentasche, die außer etwas Wäsche, einer Perücke, einem falschen Bart und einigen Töpfchen Schminke, den einsachen Mitteln, mit benen er sein Aussehen völlig zu verändern im stande war, noch einen photographischen Momentapparat und ein Stizzenbuch enthielt, das er brauchte, weil er, mit Zeichnentalent begabt, sich gewöhnlich für einen Maler auszugeben pflegte, ergriff seinen Wanderstod und schritt rasch die Straße hinunter, welche der Wagen gefahren war. Auf einer kleinen Anhöhe vor dem Städtchen angelangt, sah er dens selben noch in der Ferne auf der Chaussee, bis er hinter einer Biegung derselben verschwand.

Er hatte absichtlich mit ber Mitteilung feiner Abreife gezögert, bis bie Ruffin fort mar. Dun überlegte er, wie er es am beften anzufangen habe, Wera zu beobachten. Solange fie im Gafthofe mar, bot bas feine Schwierig: feiten, mohl aber, wenn fie im Schloffe Brebom blieb. Daß fie bies thun werbe, mar leicht möglich. Der That: ort mußte zwischen Bufterwit und Retfcin fein, und un: gefähr in ber Mitte amifchen beiben lag Brebow, aller: bings etwas abseits von ber Bahn. Die Entfernung von Brebow bis zu biefer mochte eine gute Stunde betragen. Immerhin fam man von Bredow am ichnellften und am unbeobachtetsten an die Stelle, wo aller Bahricheinlichfeit nach ber Mord gefchehen, wo bie Tafche aus bem Fenfter hinausgeworfen worben mar. Davon, bag er biefe gefunden, tonnte bie Dame unmöglich etwas wiffen. hatte niemand etwas bavon ergahlt, auch feitbem es ge-Schehen, noch feinen Bericht gemacht. Mit Besner fonnte fie nicht in Berührung gekommen fein.

Eigentlich war es ja viel wichtiger, zu ermitteln, wo die Berbrecher geblieben waren. Aber wie dies anfangen, nachdem in Busterwit ihre Spur vollständig verloren gegangen war? Seine einzige Hoffnung war, daß diesselben sich noch irgendwo in der Gegend aushielten und wieder zum Borschein kommen würden. Daß sie die Bahn nur benutzt hatten, um ihre Spur zu verwischen, und nicht, um sich in weite Ferne zu flüchten, sprach entschieden dafür, daß sie noch etwas suchen, was sie ebenfalls durch das Wagenfenster geworsen hatten und was von Wichtigs

feit für fie fein mußte. Aller Bahricheinlichkeit nach war es ein fleiner Gegenstand, benn wenn ber Ermorbete außer feiner Reisetasche noch ein großes Objekt mit fich geführt hatte, fo murbe ber Schaffner Belmert, ber fich ber Reifetafche fo beutlich erinnerte, es faum überfeben haben. Bar es ein fleiner Gegenstand, was fonnte es fein? Jebenfalls etwas, bas fie ben Augen ber Bolizei entziehen wollten, also etwas, bas bem Toten gehört hatte. leicht feine Brieftasche. Er hatte wichtige Aufschlüffe über Die Rihilisten geben wollen - mahrscheinlich hatte er Die: felben niedergeschrieben ober fich wenigstens Rotigen gemacht. Diefe Unnahme erflärte bas Berbleiben ber Mörber in ber Nähe bes Thatortes vollständig, wenn es auch fehr gewagt erschien, baß fie einen fo fleinen Gegenstand gum Genfter hinausgeworfen hatten, meil es boch jebenfalls fehr unficher mar, ob es ihnen gelingen merbe, ihn wiebergufinden. Es mare einfacher gemefen, die Notigen ober ben Bericht zu verbrennen. Aber bagu hatten fie vielleicht nicht Zeit genug gehabt, ober in ber Aufregung nach ber That an biefes einfache Mittel nicht gebacht. Gie fonnten ja auch bie Brieftasche an einem besonders marfierten Fled, vielleicht an einer Lichtung ober an einem besonders hervortretenden Baum, hinausgeworfen haben, wo bie Bahricheinlichkeit, fie wiederzufinden, eine große mar. Rebenfalls ichien es bas geratenfte, an biefer Unnahme festzuhalten, fo lange wenigstens, bis neue Umftanbe gu einer befferen leiteten.

Dann war es von größter Wichtigkeit, die Bahnstrecke zu beobachten. Dazu waren allerdings, wenn es in umsassender Beise geschehen sollte, ein Dugend Leute nötig. Kaspary aber scheute sich, dieselben auf eine immerhin vage Annahme vom Präsidium zu verlangen. Hatte er sich getäuscht, so war er dann blamiert. Wenn er und Besner auf beiden Seiten den Bahndamm absuchten,

fo mußte bas auch genügen. Ober vielleicht war auch bas nicht einmal nötig. Auf ber rechten Seite des Wagens war das Fenster geschlossen gewesen, wie er sich deutlich erinnerte. Der Niemen hatte keine Spur von Blut aufzgewiesen, während das in der Tasche aufgefundene Tuch deutlich zeigte, daß sich jemand an demselben die blutigen Hände abgewischt hatte. Also war dieses Fenster geschlossen gewesen und geblieben. Folglich konnte die Brieftasche — in die Jdee, daß es sich um eine solche handle, hatte er sich vollständig eingelebt — nur auf der linken Seite hinz ausgeworfen worden sein, auf derselben wie die Reisestasche. Dann war es auch nur nötig, die Sübseite des Bahndamms abzusuchen, und zwar in der Nähe des Fundsortes der Reisetasche.

Aber ein Gedanke fiel ihm plötlich schwer auf die Seele: wie, wenn sie den gestrigen Abend oder die Nacht benutt hätten, um zu suchen? Wenn er mit seinen Borssichtsmaßregeln zu spät kam? Einigermaßen tröstete ihn der Gedanke, daß Wesner sich, der erhaltenen Weisung gemäß, jedenfalls damit beschäftigt habe, an der ihm bezeichneten Stelle weiterzusorschen, und daß, wenn die Mörder wirklich in ähnlicher Absicht dorthin gekommen seien, die Gegenwart des Beamten sie zurückgeschreckt haben werde.

Als er in Bredow ankam, trat ihm Wesner mit geheimnisvollem Gesicht entgegen und flüsterte ihm zu, daß er ihm etwas mitzuteilen habe, das ihm von großer Wichtigkeit zu sein scheine.

#### Sechstes Rapitel.

Vor Schloß Bredow angefommen, sandte Wera Lassowitsch den Diener mit ihrer Karte hinein und ließ fragen, ob der Herr Major sie empfangen wolle. "Wera Lassowitsch?" las bieser verwundert. "Mir ganz unbekannt. Kennst du vielleicht eine Dame bieses Namens, Gertrub?"

"Nein, Onkelden."

"Dber bu, Frit?"

"Gang und gar nicht, Papa."

"Ich auch nicht. Na, werden ja sehen, was sie will. Führe die Dame in das Empfangszimmer, Johann," wandte er sich an seinen alten Diener, "und sage ihr, ich würde sogleich kommen."

Er ging, seine bequeme Hausjoppe mit einem schwarzen Rock zu vertauschen, und begab sich dann in das Empfangs:

gimmer, in bem Wera ihn bereits erwartete.

"Sie werben erstaunt sein, Herr Major," begann sie, nachdem er sie begrüßt und sie eingeladen hatte, auf bem Sofa Platz zu nehmen, "daß ich, eine Ihnen gänzlich Unbekannte, es wage, Sie in Ihrer Häuslichkeit zu über-raschen und zu stören."

Er versicherte, bag von einer Störung feine Rebe fein

fönne.

"Ich wurde mir diesen Schritt keinenfalls gestattet haben," fuhr fie fort, "wenn es nicht eine traurige Not- wendigkeit ware, die mich zu Ihnen führt."

Der Major machte ein etwas zweifelhaftes Geficht. Einen Augenblick bachte er an eine Bettelei im großen Stil, aber zu einer folden pflegt man boch nicht in Equi-

page vorzufahren.

"Ich will Ihre Gebuld nicht allzulange in Anfpruch nehmen. — Sie werben zweifellos von bem Morb gehört haben, der sich im Gisenbahnwagen zwischen Wusterwitz und Retschin ereignet hat."

Der Major nicte zustimmenb.

"Run wohl, ber Ermorbete mar mein Brautigam." Sie brach in ein frampfhaftes Schluchzen aus, als fie

bies fagte, und prefte bas feine Spigentuch fest gegen bie iconen Augen.

"Das ift ja entsetlich!" brachte ber überraschte Dajor heraus. "Ich betlage Sie tief, mein geehrtes Fraulein."

"Auf ben Gutern meines Baters, ber Dberft in ber ruffischen Urmee mar, bin ich als beffen einziges Rind aufgewachsen und murbe, faum aus bem Rinbesalter heraus, burch ben plötlichen Tob meiner Eltern, Die von ber Cholera hinmeggerafft murben, völlig vermaift. Ich fam in bas haus meines Bormundes. Dort lernte ich ben Regierungsbeamten Iman Merifchoff fennen. Schon nad furger Zeit erflarte er mir feine Liebe, und ba auch ich, trot bes Unterschiebes unferer Sahre, feine Gefühle erwiderte, milligte ich ein, feine Gattin zu werben. 3man wurde gur ruffischen Botichaft nach Berlin verfett. Da ich bort Bermanbte habe, leiftete ich feiner Bitte, ebenfalls nach Berlin zu gehen, damit wir nicht voneinander getrennt seien, Folge. Iman war bereits um seinen Ab-schied eingekommen. Sobald er benfelben erhalten, sollte Die Bochzeit stattfinden. Da - auf feiner letten Dienftreife - murbe er ermorbet."

"Sie Arme!" rief gerührt ber Major, als fie wiederum ihr Tuch an die Mugen prefte und ein heftiges Schluchgen ihren ichlanten Rorper erfdutterte.

"Ja, wohl bin ich beklagenswert. Als ich bie Nachricht von bem entsetlichen Ende meines Berlobten erhielt, war ich wie vom Blit niebergeschmettert, faffungslos. Aber als ich aus meiner Betäubung erwachte, ftand ein Gebante wie mit Flammenschrift vor mir: ich habe im Leben nicht fein Beib fein konnen, ich will ihn rachen! Und barum, Berr Major, fomme ich zu Ihnen."

"Bu mir?"

"Ja, ju Ihnen. Bredow liegt am nächsten ber Stelle, an welcher ber Mord verübt worben ift; bier muß ich meine Nachforschungen beginnen. Ihrer Silfe, ber bes Umtsvorstehers, bebarf ich vor allem."

"Was ich thun kann, mein verehrtes Fräulein, foll gang gewiß geschehen."

"Ich banke Ihnen für biese Busicherung, herr Major."

"Bor allen Dingen bitte ich Sie, mein Gast zu sein, falls Sie mit bem, mas ich Ihnen in meinem hause bieten fann, vorlieb nehmen wollen."

"Wie foll ich Ihnen für biefe Gute banken, herr Major!"

"Danken? Davon kann nicht die Rebe fein, das ift ja ganz felbstverständlich. Im Dorfwirtshaus können Sie unmöglich bleiben, das ist auf solche Gäste nicht eins gerichtet."

"Ich weiß wirklich nicht, Gerr Major, ob ich annehmen barf — Ihnen so gänglich fremb —"

"Sie werben es nicht lange bleiben. Warten Sie, ich gehe, meine Nichte und meinen Sohn mit einigen Borten vorzubereiten — entschulbigen Sie mich einen Augenblick."

Nach furzer Zeit trat er wieber ein, Gertrub und Frig mit sich führend. Kurz, aber herzlich sprachen dieselben ihr Beileid aus, und ihren vereinten Bitten Folge leistend, willigte Wera ein, in Schloß Bredow zu bleiben.

"Wie und wo gedenken Sie Ihre Nachforschungen zu beginnen?" frug, nachdem bies geschehen, ber Major.

"So recht flar bin ich mir barüber felbst noch nicht," entgegnete Wera. "Ich muß erst bie Gegend ein wenig fennen lernen."

"Ich glaube, Sie thäten am besten, die Silfe eines tüchtigen Polizeibeamten in Anspruch zu nehmen. Ich habe hier einen sehr guten Genbarmen, allein für eine solche Sache dürfte er doch kaum zureichend erscheinen, abzgesehen davon, daß er durch seine Dienstgeschäfte stark in Anspruch genommen ist."

"Bielleicht wäre es am besten, einen tüchtigen Kriminals beamten aus Berlin kommen zu lassen," schlug Frit vor.

"Ein solcher ist bereits hier," erwiderte Wera, "ber Kriminalkommiffar Kaspary. War er noch nicht bei Ihnen, Herr Major?"

"Bis jest nicht. Bielleicht fommt er noch."

"Es ist aber boch auffallend, baß er sich noch nicht an bich gewandt hat, Bater."

"Warum? Wer weiß, mas für eine Fährte er verfolgt. Sollte er meiner bebürfen, so wird er schon
kommen."

"Es ware mir lieb, mich balbmöglichst mit ihm in Berbindung segen zu können," meinte Bera.

"Wenn er hier ift, wollen wir ihn balb ermittelt haben," warf Frit ein.

"Bersprich nicht mehr, als bu halten kannst," warnte ber Major. "Solche Herren verstehen es, sich verborgen zu halten."

"Was fann er für ein Intereffe baran haben?"

"Wenn du auf den Anstand gehst, mein Junge, um einen Rehbock zu ichießen, stellst du dich bann vor ober hinter ben Baum?"

"Dahinter natürlich."

"Nun siehst du — so macht ber Kriminalkommissar es auch."

"Es muß übrigens ganz interessant sein, die Bekanntsschaft eines solchen Menschenjägers zu machen," nahm jetzt auch Gertrub an dem Gespräch teil. "Wenn er kommt, fage es mir, lieber Onkel."

"Den Gefallen will ich bir gern thun, vorläufig aber fenne ich ihn felbst noch nicht."

"Ich habe mich in Retschin bereits nach ihm erkunsbigt," fuhr Wera fort. "Dort kannte ihn auch niemand."

"Die Berren nehmen eben alle möglichen Masten an,

wenn fie einen Berbrecher fangen wollen," berichtete ber Major, ber feine Renntnis bes Kriminalmefens allerbings meift Temmefchen Ergählungen verbankte, bie er als junger Offizier gelesen hatte. "Balb erscheinen fie als Bauern, bald als reifende Sandwerksburfchen, ja felbft mit bem Leierkaften gieben fie berum."

"Na. bafür murbe ich benn boch ergebenft banken," bemerfte Frit.

"Sie haben eben Baffion für ihren Beruf. Aber bas gnäbige Fräulein scheint erschöpft; geh mit nach ben Frembengimmern, Bertrub. Diefe find boch im Stanbe?"

"Stets," entgegnete Gertrub mit einem fleinen Unflug von Stoly und geleitete bann Wera nach ben für fie bestimmten Räumen. Als fie wieber geben wollte, bielt Wera fie zurück.

"Bleiben Gie noch ein flein wenig bei mir, mein liebes gnäbiges Fraulein," bat fie. "Ich fürchte mich faft por ber Ginfamfeit."

"Gern will ich Ihnen noch Gefellschaft leiften, folange meine häuslichen Geschäfte es erlauben," fagte Gertrub freundlich.

"Sie haben wohl fehr viel zu thun?"

"Nicht gerabe wenig. In einer fo großen Wirtschaft muß man von fruh bis abend auf bem Boften fein."

"Dann fommen Gie wohl felten bagu, fpagieren gu aehen?"

"Meift nur am Sonntag nachmittag mache ich einen meiteren Spagiergang ober reite aus; in ber Boche begnuge ich mich mit einem Gang in ben Bark ober in bas Dorf."

"Go fennen Gie die Begend nach bem Bahnbamm gu auch wenig?"

"Den Balb bort? Dahin fomme ich allerbings felten." "Diese Gegend wird mohl überhaupt nicht viel befucht?" "Da kommen nur die Förster und Holzhauer hin, und höchstens einmal ein Maler, ber eine ber uralten Gichen zeichnen will."

"Gind viele fo alte Baume bort?"

"Es ist eigentlich nur ein langer Streifen, ber sich vom Bahnbamm am Graben bis an die Felder zieht; ber Onkel läßt sie nicht schlagen, weil sie der Sage nach von dem ersten Bredow auf Bredow gepflanzt sein sollen. Sie sind auch wunderschön."

"Alfo wenn man immer unter ben Eichen entlang ginge, kame man nach bem Bahnbamm?"

"Gewiß, es ist der nächste Weg, aber nicht leicht zu finden. Die Sichen haben so viel Unterholz getrieben, daß der schmale Pfad, der dahin führt, stellenweise schon ganz verwachsen ist. Biegt man dann links um, so kommt man in den Sumpf, der stellenweise tief ist. Erst vor zwei Jahren ist dort ein Mensch verunglückt."

"Burde Ihr Berr Better mich nicht vielleicht nach bem Bahndamm begleiten?"

"D gewiß, Frit wird es sich zur Ehre ichagen." "Berben Sie auch nicht — eifersuchtig werben?"

"Nein," antwortete Gertrud furz. Diese Frage ersichien ihr taktloß nach so kurzer Bekanntschaft. Wie aber gar ein Mädchen sie stellen konnte, das soeben erst ihren Bräutigam auf so entsetzliche Weise verloren hatte, war ihr ganz unbegreiflich.

Wera bemerkte biesen Eindruck rasch und versuchte ihn abzuschwächen. "Sie müssen mir diese Frage nicht übelsnehmen," bat sie mit weicher Stimme. "Ich habe, als ich die entsetzliche Nachricht vom Tode meines Verlobten erhielt, eine so schwere seelische Erschütterung durchgemacht, daß ich noch setzt manchmal kaum weiß, was ich sage oder thue, förmlich geistesabwesend bin. D, es ist ein fürchtersliches Geschick, zu schwer für ein schwaches Frauenherz!"

Ihr Schmerz rührte Gertrub, sofort mar fie mieber verfohnt und bemuhte fich, Die Weinenbe zu troften.

Als sie balb barauf, burch ihre häuslichen Berrichtungen veranlaßt, sich zurückzog, konnte sie bezüglich Weras
nicht recht mit sich ins reine kommen. Nicht baß sie auch
nur einen Augenblick an ber Echtheit bes Schmerzes berselben gezweiselt hätte — bazu war ihr Gemüt viel zu
harmlos —, aber ber ganze Charakter ber Russin, wie er
sich in dem leidenschaftlichen, selbst den Schmerz noch überwiegenden Wunsch, den ermordeten Geliebten zu rächen,
und in jener Frage aussprach, die unter anderen Umständen den Eindruck einer abstoßenden Leichtsertigkeit gemacht hätte, war ein dem ihren so fremder, daß sie sich
nicht in ihn hineinzussinden, ihn nicht zu verstehen vermochte. Um nicht ungerecht zu sein, verschob sie die Vildung ihres Urteils, die sie Wera eingehender kennen gelernt haben würde.

Das Mittagsmahl verlief in ziemlich ftiller Beife. Die Bewohner von Schloß Bredow ehrten den Schmerz ihres Gaftes, und Wera zeigte eine Zurückhaltung, die, nur bisweilen unterbrochen von einer warmen Neußerung der Dankbarkeit für die gütige Aufnahme, die sie gefunden, nicht versehlen konnte, einen günstigen Eindruck hervorzurusen.

Ganz besonders war dies bei Frit der Fall, der Wera gegenüber saß und mit unverhohlener Bewunderung seine Blicke auf dem pikanten, dei aller jugendlichen Weichheit doch Energie des Charakters verratenden Gesicht und den vollendeten Formen ihres Körpers ruhen ließ, die in dem knappen schwarzen Seidenkleid, das sie auch bei Tisch trug, voll zur Geltung kamen.

Nach Tisch zog ber Major sich zu seinem Mittags: schläschen in sein Zimmer zurück, die jungen Leute sich selbst überlassend. Gertrub machte Frit mit dem Bunsche

Weras, daß er biefer als Führer auf dem Wege zum Bahndamm dienen möge, befannt, und er beeilte sich, augenscheinlich erfreut, sich ihr zur Verfügung zu stellen.

"Wenn wir einen Umweg machen wollen, fonnten wir auch bahin reiten," meinte er. "Ich setze voraus, baß

gnäbiges Fräulein reiten gelernt haben."

"Ich habe oft halbe Tage auf bem Rücken meines arabischen Schimmelhengstes, ben mein Bater mir geschenkt hatte, zugebracht," gab sie zur Antwort. "Die schönsten Stunden meines Lebens waren es, wenn ich an der Seite meines guten Iwan durch die Steppe dahinstliegen konnte. Aber jett — nein, jett möchte ich nicht reiten; es würde zu schmerzliche Erinnerungen in mir wecken."

Diefe Untwort trug ihr einen anerkennenden Blick von Gertrud ein, mährend Frit, der Wera gern zu Pferde gesehen hätte, allerdings ihre Gründe anerkennen mußte, aber doch die Hoffnung auf Erfüllung seines Bunsches

nicht aufgab.

"Dann vielleicht fpater," meinte er.

"Ich glaube kaum, daß dies möglich sein wird. Mir lag der Gedanke an das Neiten so fern, daß ich gar kein Reitkleid mitgenommen habe."

"Da fonnte Ihnen Gertrud aushelfen; fie ist nahezu von berselben Große, eher noch etwas großer als Sie."

"Aber Fräulein Lassowitsch ist bedeutend stärfer als ich," wandte Gertrud ein, welcher der Gedanke, der Fremsten ihre Kleidung zu leihen, nicht gerade angenehm war, ebensowenig wie die ungenierte Art und Weise, in der Frit über ihre Garderobe verfügte.

"Das würde sich schon machen lassen," fuhr Frit uns bekümmert fort. "Ich schlug bas Reiten hauptfächlich besshalb vor, weil ber Weg an ben Gichen entlang für eine Dame doch sehr beschwerlich, der durch den Wald zur Rechten aber ziemlich weit ist." "Ich fürchte weber bas eine noch bas andere," wiberlegte ihn Wera. "In meiner Heimat habe ich mich oft zum Bergnügen durch wahre Urwälder hindurchgearbeitet und auf ebenen Begen nicht selten eine Entsernung von acht bis zehn Weastunden zu Tuß zurückgelegt."

"Das zeugt von einer fehr fraftigen Natur."

"Bon einer zu fräftigen vielleicht. Es war mir ein zwingendes Bedürfnis, mich durch förperliche Unstrengungen zu ermüben. That ich es nicht, so fühlte ich mich nicht wohl. Sie dürfen eben nicht vergessen, herr v. Bredow, daß ich, im Kaukasus ausgewachsen, sozusagen eine Halbwilde bin."

"Davon habe ich bis jett noch nichts gemerkt," be-

"Bielleicht kommt es eher einmal zum Borschein, als gut ist," gab sie mit einem ganz leisen Anflug von Neckerei zur Antwort. "Aber ich glaube, Ihr Fräulein Cousine, dieses Muster einer zukünstigen beutschen Hausfrau, sehnt sich bereits wieder nach der Erfüllung ihrer Berufspsichten, und ich möchte um alles in der Welt nicht in irgend einer Weise lästig fallen. Wenn es Ihnen recht ist, machen wir uns auf den Wea."

Frit erklärte fich mit Vergnügen hierzu bereit, und bie beiben jungen Leute traten ihre Wanderung an.

Wera zeigte sich, mit bem jungen Offizier allein, noch gesprächiger, als sie es in Gertrubs Gegenwart gewesen war. Sie fühlte, daß er mit seinem leicht empfänglichen Herzen sich der Macht, welche ihre eigenartige Schönheit auf Männerherzen auszuüben pflegte, nicht würde entziehen können, und daß es nur von ihr abhänge, in ihm einen vielleicht wertvollen Bundesgenossen zu gewinnen. So entfaltete sie denn den ganzen Zauber der ihr in hohem Maße zu Gebote stehenden Liebenswürdigkeit, welche, von Melancholie leicht überschattet, noch wirkungsvoller war als sonst.

Aber ehe sie sich nach bieser Richtung hin zu weit einzließ, wollte sie das Terrain genauer sondieren, um zu wissen, welcher Art das Verhältnis zwischen Fritz und Gertrud war. Better und Base, beibe jung und hübsch, auf einem einsamen Gutshof zusammen, da entwickelt sich oft rasch ein Liebesverhältnis, dachte sie. Es konnte leicht sein, daß der alte Major, der ja für Gertrud augenscheinlich die Zuneigung eines Vaters hatte, dieses Vershältnis begünstigte, und daß, wenn sie dasselbe störte, sie ihn gegen sich stimmte, was zu Konsequenzen führen konnte, die ihren Plänen nicht förderlich gewesen wären.

"Ihre Fräulein Cousine sagte mir, daß sie diesen Weg seit langer Zeit nicht gegangen sei," begann sie, als sie sich ben Gichen näherten.

"Das arme Mädchen ift auch fo in Unspruch genommen, daß sie gar keine Zeit bazu hat," erklärte Frig. "Aber sie fühlt sich am wohlsten babei."

"Wiffen Gie bas fo genau?"

"Sonst brauchte fie es ja bod nicht zu thun. Rein Mensch zwingt sie bazu."

"Aber im Leben jebes jungen Mäbchens tritt eine Epoche ein, in ber selbst bie strengste Pflichterfüllung ihr nicht genügt, in ber sie sich nach etwas anderem, etwas Höherem sehnt."

"Daß dies bei Gertrub ber Fall ist, glaube ich nicht. Sie ist stets so ruhig, so klar in ihrem Empfinden, ihrem Denken und Sprechen, daß bei ihr wenigstens bis jest von einer Epoche ber Beunruhigung schwerlich die Nebe sein kann."

"Sie wird ihr nicht entgehen — wenn biese Zeit nicht ichon eingetreten ift, ohne baß Sie es bemerkt haben."

"Gewiß nicht."

"Das Berg eines jungen Maddens ift nicht so leicht zu ergründen, als Sie meinen. Jebem Forscherblick ver-

fcließt es fich icheu; es giebt nur einen Schluffel bazu — bie Liebe."

"Ja, wenn Gertrud einmal richtig verliebt ware, bann ware fie erst gang fo, wie fie fein mußte."

Er fonnte babei einen leifen Geufger nicht unterbruden.

"Das klingt ja fast, als hätten Sie da eine Husaren: attacke versucht und — wären abgeschlagen worden."

"Ach, bei Gertrud weiß man nie recht, wie man mit ihr bran ift," gestand er offenherzig. "Sie ist ein herzenssgutes Mädchen, das ist gewiß; aber wenn man einmal zu ihr sprechen will, so wie es einem ums Herz ist, dann kann sie so kuhl und befrembet aussehen, daß einem das Wort auf ber Zunge erstirbt."

"Ja, ja, sie ist eine eigenartige Natur, die im Bewußt: sein ihres Wertes sich nicht so rasch hingiebt," pflichtete Wera bei. "Wer weiß, wem es beschieben ist, den Schlüssel zu ihrem Herzen zu finden!"

Sie war jest so ziemlich über die Berhältnisse unterrichtet und glaubte, ohne Gefahr wenigstens eine Annäherung zwischen dem jungen Offizier und sich herbeiführen zu können.

"Gehen Sie voran und zeigen Sie mir ben Beg," bat sie, als sie an bem Dickicht unter ben Sichen ans gekommen waren, bas ben schmalen Pfad stellenweise ganzlich verbeckte. "Hier muß ich wohl mein Kleid aufschürzen; es scheint auch feucht zu sein."

"Nur stellenweise," gab er zur Antwort, die Zweige zurückbiegend und jede Gelegenheit benußend, einen Blick auf ihr reizendes Antlitz zu werfen, das, sonst etwas bleich, jest infolge der Anstrengung des Weges ein zartes Not zeigte. "Aber der Weg ist arg verwachsen, seit ich nicht hier gewesen bin. Gebenken Sie, ihn noch oft zurückzulegen?"

"Ich werbe wohl bazu genötigt fein."

"Dann will ich ein paar Leute herschicken, um ihn passierbarer zu machen."

"Nein, bitte, thun Gie bas nicht," bat fie rafch.

"Warum nicht?"

"Ich habe die Hoffnung, irgendwo in der Nähe des Bahndammes noch Spuren von dem Verbrechen zu ents decken. Das Gepäck meines Verlobten ist aus dem Wagensfenster hinausgeworfen worden."

"Aber hier find wir noch weit vom Bahndamm ent-

"Es ware boch möglich, daß bie Mörber, die jebens falls nachher bas Gepack aufgesucht haben, ben Weg hier eingeschlagen hätten, und baß sich irgend eine Spur von ihnen entbecken ließe."

"Jett noch? Rach mehreren Tagen? Schwerlich."

"Bitte, rauben Sie mir biefe Hoffnung nicht. Ich habe bas bringende Bedürfnis, etwas zu thun, um bie Urheber ber entsetlichen That zur Verantwortung zu ziehen, und weiß nicht, was ich sonst beginnen sollte."

"Wenn wir nur ben Kriminalfommiffar erft hatten!"

"Das wünsche ich auch auf bas sehnlichste. Aber bis ich mit ihm gesprochen habe, lassen Sie, bitte, ben Weg ganz so, wie er ift."

"Da Sie es wünschen, gern. — Taufend, hier ift aber bas Waffer aus bem Graben ausgetreten! Wic fommt bas? Hier können wir nicht weiter."

"Sollte es in ber That unmöglich fein?"

"Ich fame icon burch, aber Gie mit Ihren feinen Stiefelchen — unmöglich."

"Unmöglich?"

"Es mußte benn fein, Sie gestatten mir, daß ich Sie hinübertrage."

"Wenn es nicht anders geht - -"

Der junge Offizier besann fich nicht lange. Den rechten

Arm um ihre feine Taille schlingend, hob er sie mit dem linken vom Boden empor und schritt durch das sußtiese Wasser hindurch der nächsten großen Siche zu, von welcher an es wieder trocken war. Ein ganz eigentümsliches Gefühl durchströmte ihn, als er so das schöne Mädchen, sie notgedrungen an sich pressend, hinübertrug. Auch sie war errötet, und nur mit befangener Stimme vermochte sie ihm ihren Dank auszusprechen, als er sie unter der Siche sanft niedergleiten ließ.

Schweigend setzten sie ihren Weg fort, bis sie am schwarzen Luch ankamen.

"Hier sind in ber That viele Fußspuren," rief ber junge Offizier aus, als fie fich biesem näherten.

Wera betrachtete biefelben aufmertfam.

"Sehen Sie," fuhr Fritz fort, beffen Jägerauge so leicht nichts entging, "hier find folde von drei verschiedenen Füßen nebeneinander: ein ganz großer und breiter, ein ebenfalls ziemlich langer und schmaler, und ein kleiner."

"Mertwürdig, daß bie Spuren fich fo lange gehalten

haben."

"Hier, wo es stets feucht ist, und die Sonne kaum eine mal durch bas dichte Laub dringen kann, ist bas nicht zu verwundern," meinte er. "Aber sie können ja auch aus neuerer Zeit sein."

"Freilich. Sie ftammen vielleicht von ben Holzhauern."

"Reine einzige von ihnen."

"Woran feben Gie bas?"

"Unsere Holzhauer tragen sämtlich benagelte Schuhe, bamit bie Sohlen sich nicht so rasch abnuten. Aber in keiner bieser Spuren ist ber Abbruck eines Nagels."

"Dann allerhings . . . " Sie war fehr bleich gewors ben, und die hand, die an ihrer Seite niederhing, mahs rend sie ben anderen Urm um einen Baumstamm geichlungen hatte, zitterte. "Was ift Ihnen?" frug er befturzt.

"Der Gebanke, baß hier bie Leute gewesen find, welche meinen Berlobten ermorbet haben, ift mir entsetlich."

"Ich begreife bas. Sie haben Ihren Kräften zu viel zugemutet. Kehren wir nach bem Schloß zuruck."

Sie nidte ichweigend mit bem haupt und manbte fich rudmarts.

"Erlauben Sie, daß ich vorangehe, Ihnen ben Weg zu zeigen."

"Ich will feben, ob ich ihn felbst finden fann."

"Wie Gie wollen."

"Das wird mich ein wenig von meinen traurigen Gebanken abbringen. Ich muß jene thörichte Schwäche überwinden," sette fie, jett viel gefaßter, hinzu.

"Aha, jett fehe ich auch, warum ber Graben ausgetreten ist," rief er plötlich.

"Nun?"

"Sehen Sie bort, rechts von der großen Eiche, das sieht aus, als habe man das Wasser abgebämmt. Ja wirklich, man hat es auch gethan."

"Zu welchem Zweck?" Sie war wieber auffallend bleich. als fie biese Frage stellte.

"Was follte man babei für einen Zweck haben? Gine Spielerei ift es, ein Unfinn."

"Wer fann bas gemefen fein?"

"Ich habe feine Ahnung. — Halt, ber Richtsnut, ber Miesko vielleicht!"

"Wer ift bas?"

"Gin Thunichtgut, ber fich ben ganzen Tag im Walbe umbertreibt und oft bei Nacht auch noch."

"Aber er muß doch einen Zweck dabei gehabt haben."
"Bielleicht wollte er im Interesse der Forstwirtschaft
das schwarze Luch trocken legen," meinte Fritz lachend.
"Mir kam es vorhin schon kleiner vor als sonst."

"Ware bas auf biefe Beife möglich?"

"Bum Teil wohl, denn der Graben fließt ja hindurch. Aber ich will dem Taugenichts feinen Unfug vertreiben."

Mit bem Fuß ben kleinen, aus Reifig und Erbe gebildeten Damm zerstörend, welcher das Wasser bes Grabens aufhielt, bemerkte Frit nicht, daß Weras Blässe rasch einer fliegenden Röte Plat machte, und daß sie fast heiter aussah, als das Wasser wieder in seinem gewohnten Bett dahinfloß.

"So," rief er, mit einem fräftigen Fußtritt ben letten Rest bes kleinen Bauwerks vernichtend, "jett ist alles wieder in Ordnung. Nun werden Sie auch künftig hier geben können, ohne befürchten zu mussen, daß ihre niedelichen Fußchen naß werden. Schabe!"

"Warum fchabe?" frug fie erftaunt.

"Beil es mir ein gang besonderes Bergnügen gemacht hatte, Sie noch öfter über bie Pfüte zu tragen."

Sie fah ihn, ohne zu antworten, mit einem eigenartigen Blid an. Es lag etwas wie ein leifes Berfprechen für bie Zufunft barin, etwas, bas bas herz bes jungen Offizziers höher schlagen ließ.

"Für heute freilich," fuhr er fort, "muffen Sie sich meine Dienste ichon noch gefallen laffen, benn fo rasch verläuft fich bas Wasser nicht."

"Allerbings, es ift noch gerade fo breit wie vorhin." Sie blieb ftehen. "Kann man nicht einen Umweg machen?"

"Hier in bem bichten Unterholz würden Sie Ihre Toilette vollständig ruinieren."

"Dazu habe ich allerdings feine Luft."

"Dann muffen Gie fich mir ichon noch einmal anver-trauen."

Sie nickte wortlos mit bem Köpfchen, und gleich barauf schritt er wieder, fie auf bem Arm tragend, burch bas Wasser.

"Paul und Birginie —" scherzte fie in etwas uns sicherem Ton, als er fie nieberließ.

"Bu diesem Paul habe ich kein Talent in mir — und ich glaube, Sie zur Virginie auch nicht. Es wäre auch traurig."

"Traurig? Inwiefern?"

"Das Ende ber Geschichte von Paul und Birginie ist boch sehr tragisch."

"Allerdings. Gie ziehen eine heiterere Lösung vor?"

"Natürlich. Gie nicht, gnäbiges Fraulein?"

"Das Schicffal fragt leider wenig nad bem, was wir vorziehen," wich fie aus.

"Mag fein. Aber mehr ober weniger geftaltet jeber fein Schicffal felbft."

"Der eine mehr, ber andere weniger," fprach fie bufter. "Bei mir fcheint bas lettere ber Fall zu fein."

"Momentan."

"Auf lange Beit hinaus, vielleicht für immer."

"Thorheit! — Berzeihen Sie, bas Bort ist mir so herausgesprubelt, aber eine Thorheit ware es wirklich, wenn Sie Ihr ganzes Leben um bieses einen unglückseligen Schicksalsschlages willen vertrauern wollten."

"Ift es nicht meine Pflicht gegen ben Toten?"

"Dieser Pflicht steht das Nocht bes Lebenden gegensüber. Sie, ein von der Natur so reichbegabtes Wesen, Sie wollten Ihr ganzes Leben vertrauern? Bielleicht gar in ein Kloster gehen?"

"Das lettere faum." Gie mußte über feinen Gifer unwillfürlich lächeln.

"Und wenn Sie ben Toten noch fo heiß und innig geliebt haben, fo -"

Er unterbrach sich, benn sie war stehen geblieben und sah ihn wieder mit einem jener sonderbaren Blide an, bie so viel zu benken gaben.

"Jaben Sie ihn nicht geliebt?" frug er ganz erstaunt. "Ich könnte Ihre Frage unbescheiben finden," begann sie langsam, "aber ich will sie Ihnen verzeihen. Noch mehr, ich will sie beantworten."

Sie machte eine furze Paufe und atmete mehrmals tief. "Als ich Iman Merischoff tennen lernte," fuhr fie bann fort, "war ich ein Rind fast noch, wenn auch bem Meukeren nach ein Weib. Er mar ber erfte, ber mich als foldes behandelte. Das ichmeichelte meiner Gitelfeit. ftimmte mich aunftig fur ihn. Er war ernften Charatters, von hervorragenden Sähigfeiten, allgemein geachtet, fo reich wie ich, man beneibete mich um die Auszeichnung, bie er mir zu teil werben ließ - ich glaubte, ihn zu lieben. Mein Bormund, froh, ber Gorgen um mich. ber Arbeit, welche ihm die Bermaltung meiner Guter bereitete, enthoben zu fein, begludwünschte mich zu meinem Entichluffe, Imans Beib zu werben, alle meine Bermanbten thaten bas Gleiche. Ich fonnte nicht baran zweifeln, bas Richtige getroffen zu haben. - Doch blieben Mighellig: feiten zwischen und nicht aus. Iman, ber in ber Brovingialabminiftration eine fehr geachtete Stellung einnahm, fand, baß feine Carriere in biefer zu langfam vor fich gehe. Giner feiner Freunde murbe Bolizeiminifter und machte ihm ben Borfchlag, in fein Departement übergutreten. Er that es. 3ch gurnte ihm, als ich bies erfuhr. benn ich meinte, er habe voreilig gehandelt. Ich habe eine Abneigung gegen Polizeibeamte, obwohl ich beren Notwendiafeit anerkenne. Gie geht fo meit, bag ich mir überlegte, ob ich nicht von bem Berlöbnis gurudtreten folle, besonders als ich erfuhr, daß Iwan fich in der Berfolgung ber politischen Flüchtlinge auszeichne. Aber eine aufgehobene Berlobung hat immer ihr Migliches, befonbers für ein Madden. Gin Mann fest fich eher barüber hinmea."

"Das ift richtig."

"Es wäre besser gewesen, ich hätte allem getrotzt, ben Nachreden, die in solchem Falle unsere lieben Mitmenschen immer bereit haben, mutig die Stirn geboten. Aber ich war zu seig dazu. Ich blieb ihm äußerlich verbunden, innerlich war ich von ihm getrennt. Mit Beben jedoch, mit einer immer sich steigernden Angst sah ich dem Tage entgegen, der uns unauflöslich aneinander ketten sollte. Ich siehet, je mehr ich mir bewußt wurde, daß ich Iwan nicht liebe, daß ich ihn nie geliebt habe, desto öfter zu Gott, er möge mich sterben lassen, ehe jener Tag erschiene. Da, plöplich —"

"Ram jene Nachricht."

"Kam jene Nachricht. Und feitbem quale ich mich in bitteren Selbstvorwurfen, daß vielleicht alles anders geworden ware, hatte ich Iwan mehr geliebt."

"Und warum sollte es dann anders geworden sein?"
"Oft schon habe ich mir in den letzten Tagen diese Frage gestellt, nie sie zu beantworten vermocht. Und doch kann ich den Gedanken nicht bannen."

"Dann ift auch er es, ber Sie treibt, alles aufzus bieten, um ben Ermorbeten zu rächen?"

"3a."

Er schwieg einen Augenblick. "Ich banke Ihnen herzlich für Ihr Bertrauen," sagte er bann ernst. "Ich kann zwar nicht sinden, daß Sie in irgend einem Bunkte ein Unrecht begangen hätten, aber wenn der Gedanke, die Mörder zur Berantwortung gezogen zu haben, Sie beruhigen kann, so will ich gern mein möglichstes zu seiner Berwirklichung thun."

"Noch eines," unterbrach sie ihn. "Es mag Ihnen vielleicht sonderbar, sogar unweiblich erscheinen, daß ich Ihnen, einem jungen Manne, nur einige Jahre älter als ich selbst, in dieser Weise mein Herz öffne. Aber

bas Geschehene lastet mit so furchtbarem Druck auf mir, daß ich wahnsinnig geworben wäre, hätte ich mich nicht jemand mitteilen können. Sie sind der erste, der mir mit warmer Teilnahme näher tritt — Fraulein Gertrud ist eine mehr zurüchsaltende, kühlere Natur —, ich mußte mein Herz öffnen, es war zu voll. Denken Sie darum nicht schlimm von mir."

"Wie könnten Sie das glauben," rief der junge Offizier, ihre Hand an seine Lippen führend und einen heißen Kuß darauf pressend. "Im Gegenteil! Früher hätte ich Ihnen meine Dienste gewidmet, weil die Ritterpslicht mich dazu trieb; jett thue ich es, weil das Herz es mir gesbietet."

#### Biebentes Kapitel.

Nachbem Kaspary, von Wesner gefolgt, in seinem Zimmer angelangt war, begann ber lettere seinen Berricht.

"Wie mir der herr Kriminalfommiffar -"

"Maler Schulze bin ich."

"Berzeihung! Wie Sie mir befohlen hatten, setzte ich bie Beobachtung bes verbächtigen Teiles bes Bahnbamms fort. In ber Nähe bes Funbortes ber Tasche habe ich keinen Strauch, kein Grasbüschel undurchsucht gelassen, aber es fand sich nichts."

"Gar nichts?"

"Nicht das mindefte."

"Weiter !"

"Von Zeit zu Zeit, wenn ich mich ausruhen mußte, ober ein Zug fam, nahm ich auf einem fleinen Mooshügel hinter einer biden Giche Plat, von dem aus ich sowohl den Bahndamm als auch einen Teil des am Graben entlang führenden Fußpfades übersehen konnte. Dort faß ich gestern gegen Abend etwa seit zehn Minuten, als ich auf einmal in einer Entfernung von kaum zwanzig Schritten einen jungen Burschen fah."

"Den wir verfolgen?"

"Nein, ben leiber nicht. Es war anscheinend einer aus bem Dorfe. Er ging barfuß und so vorsichtig, daß ich ihn nicht hatte kommen hören. Ich blieb regungslos sitzen und beobachtete ihn."

"Was that er?"

"Er schlich ben Fußweg entlang, fortwährend scheu um sich blidend, bis an ben Bahndamm heran. Dort machte er halt, lugte scharf nach links und nach rechts aus und ging bann zurud, wie er gekommen war."

"Sie folgten ihm?"

"Gewiß. Nur mußte ich sehr vorsichtig sein, denn er war scheu wie ein Fuchs. Un dem kleinen Tümpel angekommen, aus dem wir die Tasche geholt haben, machte er Halt und untersuchte die Umgebung desselben mit größter Gründlichkeit, jeden Stein, jedes große Blatt aushebend."

"Das ift fonderbar."

"Es kommt noch sonderbarer. Nachdem er seine Untersuchung beendet, ohne etwas gefunden zu haben, ging er eine Strecke am Bach aufwärts. Mit einem Male war er mir aus den Augen entschwunden."

"Fatal."

"Ich überlegte, was ich thun sollte. Ich wollte ihn nicht mißtrauisch machen, aber auch ihn mir nicht entgehen lassen. Insolgebessen brang ich mit äußerster Borsicht vor und sah ihn schließlich, auf der Erde fauernd, damit beschäftigt, aus Zweigen und Erde einen Damm durch den Graben zu ziehen."

"Dberhalb des schwarzen Luchs?"

"Jawohl, oberhalb."

"Allfo um es troden zu legen."

"Dhne Zweifel."

"Aber zu welchem Zweck? Den Auftrag bazu hat er vom Besitzer bes Walbes schwerlich gehabt."

"Ganz gewiß nicht, bann hatte er Werkzeuge mitgehabt. Er trug die Erbe mit ben hanben heran."

"Drei Fälle sind möglich: entweder handelte er im Auftrage der Mörder —"

"Das war auch mein erster Gebanke. Bielleicht scheint ihnen bie Tasche ba nicht sicher genug."

"Dber er hat die Mörder beobachtet, gefehen, wie fie bie Tasche hineinwarfen, und möchte fie nun herausfischen."

"Das fann auch fein."

"Ober er hat uns beobachtet und benkt, wo bie Tasche gewesen ist, kann auch noch mehr sein."

"Auch das ift nicht ausgeschlossen."

"Sie folgten bem Burschen weiter, als er sein Werk vollenbet hatte?"

"Natürlich."

"Wohin ging er?"

"Sier in bas Dorf."

"Erfundigten Gie fich nach ihm?"

"Ja, während bes Abenbessens ganz unauffällig. Miesto heißt er und bewohnt mit seiner Mutter eine ihnen von bem Major geschenkte Hütte."

"Schon lange?"

"Schon feit einer Reihe von Jahren."

"Beobachten Sie ihn von jetzt an so scharf als mög- lich, ohne seinen Verbacht zu erregen."

"Bu Befehl."

Kaspary erzählte nun die Ankunft ber Ruffin und bas, was sich nach berfelben zugetragen.

Wesner teilte seinen Argwohn nicht. "Ich glaube, es ware am besten, sich mit ihr in Berbindung zu setzen," meinte er. "Ihr Auftreten ben Behörden gegenüber läßt nicht baran zweifeln, daß sie gerade Bege geht."

"Aber woher weiß fie, daß ich hier bin?"

"Jedenfalls durch bie russische Botschaft, ba bas Prafistum nichts von ihr geschrieben hat."

"Ich vermute das auch. Nur ihr verstecktes Lächeln, als sie den Mordbericht und die Phantasien über die Personen der Mörder las, hat mich stutig gemacht."

"Auch das erklärt sich leicht; sie mag vielleicht besser über die Mörder unterrichtet sein als wir und wissen, daß das alles Unsinn ist, was da im Retschiner Wochensblatt stand."

"Sie haben ben Bericht gelefen?"

"3a."

"Er enthielt allerdings eine gute Portion Unfinn. Aber ich fann nicht recht Bertrauen zu ihr faffen."

Wesner zudte die Achseln. "Das ist Gefühlssache." "Mein Gefühl hat mich noch felten getäuscht."

"Bom Schloß aus fonnte man jedenfalls Naheres über fie erfahren."

"Ich werde mich an den Major felbst wenden."

In seiner Ueberzeugung von der Richtigkeit des von ihm eingeschlagenen Verfahrens doch mehr erschüttert, als er Wesner gegenüber zugestehen mochte, glaubte Kaspary am besten zu thun, wenn er dem Major gegenüber aus seinem Stande und dem Zweck seiner Anwesenheit kein Hehl machte und seine Taktik gegenüber der Russin gemäß den Mitteilungen einrichtete, welche der Major ihm machen würde. Demgemäß nutzte er den letzteren allein zu sprechen suchen. Das ließ sich ja in sehr einsacher Weise bewerkstelligen, wenn er ihm ein paar Zeilen schrieb und ihn bat, ihm eine Unterredung unter vier Augen zu gewähren. Allein es war nicht ausgeschlossen, daß von einem solchen Schreiben auf irgend eine Weise auch Wera Zassowitsch Kenntnis erhielt und gegen ihn Verdacht schöpfte.

Er zog es baher vor, nachdem er sich nach ben Ge-1899. X. wohnheiten bes Majors bei bem Wirt durch Wesner hatte erkundigen lassen, bemselben auf seinem Nachmittagsritt über die Felber in den Weg zu treten.

Der Major war fichtlich erfreut, als Kaspary in ber Nähe bes Balbes sich ihm porstellte.

"Ich habe Sie schon erwartet," sagte er, "nicht allein etwa aus Neugierbe, um etwas Näheres über den Mord zu hören, obgleich ich gar nicht leugnen will, daß auch diese Angelegenheit, die sich in solcher Nähe meines Besites abgespielt hat, mich interessiert, sondern weil bei mir jett eine Dame weilt, welche das sebhafteste Interesse daran hat, ihre Bemühungen mit denen der Polizei zu vereinigen, Fräulein Wera Lassowitsch, die Braut des Ermordeten."

"Seine Braut?"

"Ah, Sie wußten bas nicht?"

"Nein, Berr Major."

"Ja, fie ist feine Braut und natürlich burch ben fürchterlichen Schlag gang niebergeschmettert."

"Das ift ja auch faum anders möglich."

"Sie hat aber boch ziemliche Charafterstärke. Ein gewöhnliches Weib würde an ihrer Stelle in Thränen zerfließen und zu jeder energischen That unfähig sein. Sie aber scheint, obwohl natürlich ihre Thränen reichlich sließen, wenn sie von dem Unglück spricht, doch überwiegend von dem Gedanken beseelt, es an seinen Urhebern zu rächen. Sie wandte sich an mich mit der Bitte, ihr dazu behilfslich zu sein."

"Bas herr Major natürlich zusagten."

"Selbstverständlich, soweit es in meiner Macht steht. Leider erstreckt sich dieselbe nicht weit. Ich empfahl ihr baher, sich an Sie zu wenden."

"Darf ich mir die Frage erlauben, woher dem Geren -Major meine Anwesenheit bekannt war?" "Sie war es nicht; ich vermutete nur, daß die Berliner Kriminalpolizei nicht unterlassen haben werbe, die Sache energisch in die Hand zu nehmen. Fräulein Lassowitsch aber mußte bereits, daß Sie hier seien."

"Woher ihr biefe Kenntnis gefommen, hat fie nicht

gefagt?"

"Nein, ich habe fie auch nicht banach gefragt. Ich bente mir, baß fie es auf bem Polizeipräfibium erfahren haben wird."

"Auf diesem psiegt man in solchen Fällen die Berfon bes mit der Untersuchung beauftragten Beamten nicht gu nennen."

"Auch nicht jemand gegenüber, der ein so lebhaftes Interesse an der Sache hat, wie Fräulein Lassowitsch?"

"Auch dann nicht. Ich bin um so mehr überzeugt, daß ihr Wissen einer anderen Duelle entspringt, als in keiner der Mitteilungen, welche ich bisher von dem Prasidium erhielt, sie erwähnt ist."

"Legen Gie biefem Umftande Bichtigkeit bei?"

"Allerdings, wenn auch nur eine untergeordnete, nur beshalb, weil noch ein anderer Umstand mich bestimmt, nach bieser Richtung hin eine gewisse Vorsicht zu beobeachten."

"Sie hegen boch feinen Berbacht gegen Fräulein Laffo- witich?"

"Einen eigentlichen Berbacht nicht, aber -"

"Lieber Gerr Kriminalkommissar, da sind Sie entsichieden auf falfcher Fährte," rief ber Major lachend. "Daß dieses junge Mädchen nur von den reinsten Abssichten erfüllt ist, dafür möchte ich mich verbürgen."

"Ich gebe biese Möglichkeit gern zu, aber ich möchte ben Herrn Major boch bringend bitten, vorläufig Fräulein Lassowitsch von meiner Anwesenheit und unserem Gesprächkeine Kenntnis zu geben."

"Selbstverständlich werde ich Ihren Bunsch erfüllen, obwohl es mir leib thut, daß das junge Mädchen in Ihnen nicht den Beistand finden soll, den sie erhofft hat. Was soll sie benn so allein anfangen?"

"Das eben möchte ich gern feben."

"Gie wollen fie beobachten?"

"Allerbings, und zu biesem Zwed möchte ich von bem Herrn Major bie Erlaubnis erbitten, ben Park betreten zu burfen."

"Er fteht jedem offen. Sonntags fommen die Leute aus Retschin manchmal in ganzen Scharen hierher."

"Um so besser. Damit aber mein wiederholter Besuch bes Parkes und bes nach dem Sisenbahndamm zu geslegenen Teiles Ihres Waldes nicht auffalle, werde ich die Rolle eines Malers spielen. Ich bin in dieser Kunst nicht ganz unbewandert. Ich bitte also gehorsamst, in mir von jetzt an den Maler Wilhelm Schulze aus Düsseldorf zu sehen."

"Schön, wie Sie wollen. Aber nicht wahr, nachdem Sie sich überzeugt haben, daß Fräulein Lassowitsch ganz ungefährlich ist, machen Sie der Komödie ein Ende und gewähren der jungen Dame Ihren Beistand?"

"Gewiß, sowie ich diese Ueberzeugung gewonnen haben werde. Vorläufig ist es jedenfalls so besser; je weniger Personen um mein Geheimnis wissen, um so sicherer bin ich, daß es nicht verraten wird."

"Die eigenen Interessen bes Frauleins wurben ihr bies verbieten. Indessen Sie muffen Ihr Metier besser verstehen als ich. Waren Sie nicht früher Offizier?"

"Premierlieutenant im zweiten brandenburgischen Grenabierregiment Nummer zwölf, Prinz Karl von Preußen."

"Das freut mich; ich fah es Ihnen schon an Ihrer militärischen Haltung an. Warum haben Sie bes Königs: Rock an den Nagel gehängt?"

"Gine fchwere, bei Mars-la-Tour erhaltene Bermun-

bung nötigte mich bagu."

"Uh, bas ift ichabe! Ich bin überzeugt, bag Gie ein tüchtiger Offizier maren. Run aber, Berr Bremierlieutenant ober Berr Rriminalfommiffar - wie foll ich Gie nennen?"

"Wenn ich bitten barf - Schulge!"

"Ach fo, ich vergaß bas. Alfo, Berr Schulze, barf ich Gie einlaben, morgen mittag unfer Baft zu fein? Dber wollen Sie vielleicht gang im Schloß Quartier nehmen? Es murbe mich fehr freuen."

"Berbindlichften Dant, Berr Major. Aber ich irre wohl faum in ber Unnahme, daß biefe liebensmurbige Einladung mehr bem Bremierlieutenant außer Dienst als bem Maler Schulze gilt, und es fonnte auffallen, wenn letterer fich eines folden Borguges ju erfreuen hat."

"Rann benn ber Maler Schulze nicht auch früher Bre-

mierlieutenant gemefen fein?"

"Allerdinas."

"Nun alfo. Rommen Sie ruhig zu uns; meine Nichte und mein Cohn Frit, ber jett auf Urlaub hier ift, merben fich freuen, Gie fennen gu lernen."

"Berzeihung, Berr Major, wenn ich Gie noch auf einen Bunkt aufmerkfam mache. Auch Fraulein Laffowitsch ift Ihr Gaft. Gang ausgeschloffen ift es nicht, bag ich mich zu einem Borgeben gegen biefelbe genötigt febe. - mare es ba nicht beffer, wenn ich nicht zu ben Baften bes Schloffes gablte?"

"Ich verstehe Ihr Zartgefühl und banke Ihnen für basfelbe. Aber eine Ginlabung gur Teilnahme an unferer heutigen Abendmahlzeit wenigstens burfen Gie nicht ausschlagen. Gine folde hat nichts Auffälliges; ich habe fie ichon öfters Malern, die hier Aufnahmen machten und fich mir vorgestellt hatten, zu teil werben laffen."

"Mit großem Vergnügen werde ich von Ihrer Liebens: würdigkeit Gebrauch machen, herr Major."

"Das freut mich. Also um sieben Uhr, wenn ich bitten barf. Bei uns auf bem Lande ist man zeitiger als in ber Stadt. Auf Wiedersehen!"

Er reichte Raspary bie Sand, gab feinem Braunen einen leichten Schenkelbruck und fprengte bem Schloffe zu, um Gertrud bavon in Kenntnis zu feten, daß fie heute abend noch einen Gast haben würden.

Raspary benutte bie ihm noch übrig bleibenbe Beit, um feiner Toilette einige Sorgfalt angebeihen zu laffen. Der militärisch fteif gebrehte Schnurrbart wurde burch Bürften in eine schwungvolle Wellenlinie gebracht, ein Rlemmer, beffen Glafer nicht geschliffen waren, ba Rasparn fich eines außerorbentlich icharfen Muges erfreute, auf: gescht, bem Gesicht eine etwas bunklere garbung gegeben, wie fie bei einem bas Land burchstreifenden Maler natur-Und als bann noch ber einfache Angug von graugrunem Lobenftoff gegen ein weites helles Beinkleid und eine braune Sammetjoppe, ber fleine, fcmarge Sut gegen eine breitranbige Ropfbebedung aus Stroh vertaufcht und bas fonft anliegende Saar burch Streichen mit ber angefeuchteten Burfte bagu gebracht mar, fühn in bie Sobe ju ftreben, gehörte ichon ein fehr icharfes Auge bagu, um in bem flotten Maler ben Rriminalfommiffar wiebergu: erfennen, ber fogar, mas am ichwierigften ift, eine gang andere, leichtere Saltung und Gangart angenommen hatte.

Frit und Gertrub zweiselten keinen Augenblick baran, baß sie es in dem ihnen als Maler Vorgestellten wirklich mit einem Künstler zu thun hätten, um so weniger, als er bei Tisch eine Menge drolliger Erzählungen aus seiner Künstlerlausbahn zum besten gab und diese mit solcher Natürlichkeit, mit einem so ungezwungenen Humor vorzutragen wußte, daß der Major sich wiederholt die Unter-

rebung vom Nachmittag in bas Gebächtnis zurudrufen mußte, um nicht feinen Gaft zu beffen außerorbentlichem Schauspielertalent zu beglüchwünschen.

Selbst Wera konnte bisweilen ein leises Lächeln nicht unterbrücken, das aber stets sofort wieder einer ernsten, sogar traurigen Miene Platz machte. Sie hatte Kaspary trotz ber vorzüglichen Maske als den wiedererkannt, welchen sie in Retschin gesehen, und gerade der Umstand, daß er eine solche gewählt, flößte ihr Argwohn gegen ihn ein.

Warum diese Maste? Um ben Major ober bessen Berwandte zu täuschen — schwerlich! Also galt die Täusschung ihr, und sie mußte auf der Hut fein.

Es lag in ihrem Naturell, daß sie solchen Zuständen der Ungewißheit schleunigst ein Ende zu machen suchte. Sie schlug daher nach Tisch noch eine kleine Promenade durch den Park vor, obwohl sie sich einigermaßen ermüdet von dem langen Spaziergang am Nachmittag fühlte, und wußte es so einzurichten, daß Kasparn sich veranlaßt sah, ihr den Arm zu bieten, während Fris an Gertruds Seite bleiben mußte, ein Umstand, der ihn noch tags zuvor mit Entzücken erfüllt hätte, während er jetzt, allerdings nur in augenblicklicher Auswallung, den Maler zu allen Teufeln wünschte.

Der Major war im Schloß zurudgeblieben, um fein Pfeifchen zu rauchen und feine Zeitungen babei zu lefen.

Geschickt benutzte Wera ben Umstand, daß bei einer Gabelung bes Weges bas vorangehende Baar ben Pfad zur Linken einschlug, um mit einem leisen Druck bes Urmes ben Kriminalkommissar zu bestimmen, mit ihr nach rechts weiterzuschreiten.

"Die anderen Herrschaften gehen bort weiter," machte er sie ausmerksam.

"Ich weiß es. Ich mählte diesen Weg, weil ich mit Ihnen einige Worte unter vier Augen sprechen wollte."

"Mit mir? Bas verschafft mir biefe hohe Chre?"

"Warum treten Sie hier in einer Maste auf?" lautete ihre in anscheinend gleichgültigem Tone gestellte Gegenfrage.

"In einer Daste?"

"Ja. Als ich Sie geftern in Retschin im Gafthof zum goldenen Abler sah, hatten Sie ein ganz anderes Aussesehen."

"Ich habe natürlich, als ich von bem Herrn Major mit einer Einladung beehrt wurde, etwas Toilette gemacht."

"D, bas ift es nicht allein."

"Was fonft?"

"Sie haben in sehr geschickter Beise Ihr Neußeres verändert. Das würde unter anderen Umständen wenig auffallen. Hier aber, wo vor kurzem ein entsetzliches Berbrechen begangen worden ist, welches aufzuklären ich, die Braut des Ermordeten, hierher gekommen bin, zieht man seine Folgerungen daraus."

"Und welcher Art find biefe Folgerungen?"

"Daß man es entweder mit einem Berbrecher zu thun hat, ober --"

"Nun?"

"Dber mit jemand, ber ben Berbrecher verfolgt."

Sie sah ihn scharf an, ohne daß er dabei eine Miene verzog.

"Und für welche Alternative entscheiden sich das gnäs dige Fräulein?" frug er kalt.

"Für die lettere."

"Ich banke Ihnen bestens, sie ist immer noch schmeichels hafter als die erstere."

"Bollen Gie geftehen, bag ich recht habe?"

"Wenn dies der Fall mare, murben gnädiges Fräulein boch kaum ein Geständnis von mir erwarten können."

"Sie weichen mir aus. Gie begehen einen Fehler bamit."

"Inwiefern?"

"Bereint konnten wir viel mehr erreichen, als wenn Sie, in einer zwecklosen, ja zweckwidrigen Isolierung beharrend, eine falfche Fahrte weiter verfolgen."

Was sie ihm ba sagte, hatte er selbst sich schon zu wiederholten Malen gesagt. Er überlegte. War sie wirk- lich die, für welche sie sich ausgab, so beging er vielleicht einen schweren Fehler. Und warum sollte sie es nicht sein? Wer sollte sie sonst sein? Welches Interesse an dieser Sache haben?

Hätte er nur die Spur eines Zusammenhanges zwischen ihr und ben von ihm verfolgten Mörbern herausgefunden, so hätte seine Haltung sich rechtfertigen lassen. Allein an einem solchen fehlte es gänzlich.

Seine Unschlüsseit entging ihr nicht. "Ich begreife es," fuhr sie fort, "baß ein Kriminalkommissar Bedenken hegt, sich jemand anzuvertrauen, ber sich ihm gegenüber nicht genügend legitimiert hat. Aber ich bin hierzu im stande und gern bereit. Alle meine Papiere stehen zu Ihrer Berfügung."

Er zögerte noch immer.

"Ich wünsche ja auch weiter nichts, weiter gar nichts von Ihnen," fuhr fie fort, "als daß Sie mir mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrem Nat zur Seite stehen. Ich würde Ihnen bafür in jeder Beziehung bankbar sein."

Diese Berheißung, die Frit v. Bredow mit heller Freude erfüllt hätte, versehlte ihre Wirkung auf den Aris minalkommissar gänzlich. Nicht, als ob er unzugänglich für den Reiz schöner Frauen gewesen wäre; aber auf seine amtliche Thätigkeit gestattete er demselben nicht den gestingsten Einfluß.

"Wenn nichts Ihren Starrfinn zu beugen vermag,"

rief sie endlich ungebulbig, "so mögen Sie die Folgen besselben tragen. Ich hätte Ihnen sehr wertvolle Mitteilungen machen können."

"Welche?"

"Wollen Gie mir, wenn ich fie Ihnen zu teil werben laffe, Ihren Beistand zusichern, bamit bie Berbrecher ents bedt merben?"

"Soweit ich einen folden Beiftand überhaupt zu leisten im ftande bin — mit ber größten Bereitwilligkeit."

"Gut, ich nehme Sie beim Wort. Aber hier ist nicht ber geeignete Ort bazu. Dort kommen bereits bie ans beren, uns aufzusuchen. Wann kann ich Sie ungestört sprechen?"

"Wann es Ihnen beliebt."

"Morgen früh? Um acht Uhr?"

"Ich ftehe zu Befehl."

"Wo?"

"Bielleicht hier im Bart?"

"Gut. Aber ber Park ift groß; wir könnten uns verfehlen."

"In der Nähe bes Pförtchens, das nach dem Balbe führt."

"Ginverstanden. 3ch erwarte Gie bestimmt."

"Ich werbe gur Stelle fein."

Fritz und Gertrud kamen heran, und sie mußten bas Gespräch abbrechen. Wera sprach bald barauf ben Bunfch aus, sich zurudzuziehen, und Kasparn benutzte biese Geslegenheit, sich zu verabschieben.

Der junge Offizier konnte sich nicht enthalten, einige scherzende Bemerkungen über die Art und Weise zu machen, in welcher Wera ben Maler sozusagen mit Beschlag belegt hatte.

"Ich hatte meine befonderen Grunde bagu," verfette fie troden.

"21h —"

"Ich glaube nämtich, daß niemand mir bei meinen Rachforschungen von größerem Rugen fein fann als er."

"Der Maler Schulze?"

"Nein — ber Kriminalkommiffar Kaspary."

"Das war der Kriminalkommissar?" rief Gertrud ers ftaunt.

"Unmöglich!" fügte Frit hingu.

"Es ift fo, wie ich fage," verficherte Wera.

"Woher wiffen Sie bas? Der Ontel hat ihn boch als einen Maler Schulze vorgestellt."

"Db ber Herr Major bies auf Veranlassung bes Kriminalkommissars gethan ober gleichfalls von biesem getäuscht worden ist, weiß ich nicht; aber eines von den beiben muß ber Fall sein."

"Jedenfalls bas lettere," rief Frit, "vorausgefett, baß Sie Ihrer Sache ficher find, gnabiges Fraulein."

"Ich bin es."

"Er hat fich Ihnen eröffnet?"

"Ich habe ihn dazu gezwungen."

Gertrud blickte fie staunend an. "Wollen Sie uns nicht erzählen, wie das gekommen ift?" frug sie, einen leisen Zweifel in den Mienen.

"Morgen, meine Liebe, heute bin ich wirklich zu mube. Gute Nacht!"

Es war mit ihrer Müdigkeit nicht gar so arg, aber sie wollte vor allen Dingen Zeit gewinnen, um zu erswägen, wie weit sie ihre Hausgenossen in diese Angelegensheit einweihen solle. Daß sie ihnen schon so viel mitzgeteilt hatte, erschien gewagt, denn sie konnte sich wohl denken, daß Kaspary über den Verrat seines Inkognitos nicht besonders erbaut sein werde. Aber sie hatte es troße dem gethan, um ihm auf alle Fälle den Rückzug abzusschneiden. Erkannte er, daß sein heimlichthun im Schloß

feinen Zwed mehr hatte, fo mußte er, wollte er fich nicht lächerlich machen, die Daste fallen laffen. War bies ae: ichehen, fo fonnte er ihr feinen Beiftand nicht verweigern. wenn er nicht allgemeines Befremben erregen wollte.

Bufrieden mit bem, mas fie erreicht, begab fie fich zur Rube. -

Ihre Mitteilung hatte aber auch noch eine andere, von ihr unerwartete und unbeabsichtigte Wirfung. Gertrub. Die fonft auch um Diefe Beit ihr Schlafgemach aufzusuchen pflegte, wie bies ber Major bereits gethan hatte, raumte im Egzimmer noch ein wenig auf, wobei Frit, eine Bigarre rauchend, ihr zusah.

Bum erstenmal empfand fic, bag etwas Frembes zwifchen fie und ben Gefährten ihrer Jugend getreten mar, bas ihn, ben fie ftets im ftillen als aang ihr gugehorig be-

trachtete, von ihr entfernte.

Aber fie wollte fich über biefe Befühle feine Rechenschaft geben, es mar ihr zu peinlich, und sie lenkte ihre Bedanken ichnell wieder auf einen anderen Begenftand. Sie mar burch bie Runde, welche Wera ihr mitgeteilt, an bie ihr von Miesto übergebenen Lapiere erinnert worben. und nun mit fich im Zweifel, ob fie wohl recht thue, wenn fie, wie fie fich vorgenommen hatte, die Auslieferung ber Lapiere bavon abhängig mache, daß Rasparn ihr eine Belohnung für Diesto, als ben Finder berfelben, verfpreche. Bielleicht fonnte Frit ihr einen Rat geben.

"Bift bu auch mube, Frit," begann fie, "ober noch geneigt, etwas mit mir gu befprechen?"

"Ich ftehe bir felbstverftandlich gern zur Berfügung, liebes Coufinchen."

"Wenn bu irgend etwas in Bermahrung hatteft, mas auf bie Mordthat Bezug hat, und es mare bir unter ber Bebingung gegeben worben, bag bu es nur gegen eine Belohnung auslieferft - mas murbeft bu thun?"

"Wenn ich bir einen Rat geben foll, liebe Gerta, fo mußt bu bich schon ein wenig beutlicher ausbrücken."

"Ich weiß nicht recht, ob ich es barf."

"Entweber - ober! Go fann ich unmöglich etwas fagen."

Sie überlegte einen Augenblick. "Ich will bir bie ganze Sache erzählen," sagte sie bann, "aber sie barf nicht weiter bekannt werben."

"Du, die Mahnung ist überfluffig. Ich bin tein Klatsche weib."

"Das habe ich auch nicht geglaubt, fonst würde ich bir nichts sagen. Run paß auf: Miesko hat am schwarzen Luch Papiere gefunden, die aller Wahrscheinlichkeit nach bem Ermordeten geraubt worden sind."

"Donnerwetter! Entschuldige, aber . . . "

"Das ift vielleicht von Wichtigfeit, nicht mahr?"

"Ob das von Wichtigkeit ift! Haft du es Fräulein Lassowitsch schon gesagt?"

"Niemand."

"Warum nicht?"

"Weil ich Miesko, ber eine große Belohnung erwartet, versprochen habe, ben Versuch zu machen, ihm biese zu verschaffen."

"Fräulein Lassowitsch, die ja enorm reich zu sein scheint, würde sicher keinen Anstand nehmen, ihm eine solche zu zahlen — das heißt, wenn sein Fund wirklich von Besbeutung ist."

"Wäre es nicht richtiger, ben Ariminalkommiffar von bemfelben zu unterrichten?"

"Allerdings, da magst du recht haben — aber eigentlich haben wir keine Verpflichtungen gegen ihn, der sich unter falschem Namen hier eingeführt hat. Es scheint überhaupt ein sonderbarer Mensch zu sein."

"Bei Tifch gefiel er bir recht gut, erft nach seiner langen Unterhaltung mit Wera Lassowitsch nicht mehr."

"Unfinn!"

"Billft bu leugnen, daß du bich für bie Dame interseffierft?"

"Wer follte das nicht unter folden Umftanben! Sie ist boch im höchsten Grabe beklagenswert."

"Nun, es geht mich ja auch nichts an, ob bein Intereffe ber Teilnahme an ihrem tragischen Schickfal ober einer anderen Quelle entspringt."

"Weißt du, Cousinchen," rief er, etwas gezwungen lachend, "wie sich das fast anhört?"

"Nun?"

"Als ob bu auf Wera eifersüchtig wärft."

Diese Bemerkung empörte sie mehr, als es ber Fall gewesen sein wurde, wenn sie nicht durch Wera schon in ganz gleicher Weise gereizt worden ware. Sie war im Begriff, eine hestige Antwort zu geben, aber sie bezwang sich und sagte, ben Zorn unterdrückend: "Ich kann mir Eifersucht ohne Liebe nicht denken."

"So, die Abfuhr war gut," fagte er, fich auf die Lippen beißend.

"Eher könnte ich annehmen, daß du auf den Maler oder Kriminalkommiffar, was er nun sein möge, eifers süchtig bist."

"Das ift wirklich Unfinn, Berta."

"Laffen wir es, es intereffiert mich auch gar nicht. Aber ich meine doch, daß man dem Beamten in erster Linie Mitteilung machen musse."

"Ja, wenn er sich als folder eingeführt hatte. So aber . . . "

"Bielleicht fonnte man beibe benachrichtigen; baburch wurde Miestos hoffnung am cheften erfullt werden."

"Der Taugenichts scheint bei dir sehr lebhaftes Intersesse zu finden — hoffentlich meinst du nicht, daß ich auch auf ihn eisersüchtig sei?"

Gie gudte bie Achfeln.

"Aber beine Jbee ist wohl die beste. Sage du es bem Kriminalkommissar, ich kann es ja Fräulein Lassos witsch mitteilen."

"Meinetwegen."

"Kannst du mir die Papiere nicht einmal zeigen?"

"Ich habe sie in meiner Kommode. Morgen will ich sie dir zeigen, heute will ich nicht noch einmal treppauf, treppab laufen."

"Soll ich fie dir holen?"

"Nein, ich liebe es nicht, daß jemand in meiner Kom: mode herumsucht."

"Ah! Bielleicht Geheimniffe barin?"

"Bo follten die auf Schloß Bredow wohl herkom-

Sie fonnte einen leichten Seufzer nicht unterbruden, als fie bies fagte.

Fritz sah sie ausmerksam an. Ihm siel ein, was Wera Lassowitsch über die bei jedem jungen Mädchen eintretende Epoche der Herzensbeunruhigung gesagt hatte.

Sie war augenscheinlich burch seine prüfenden Blicke etwas geniert. "Es wird dir übrigens wenig nüten," fnüpfte sie wieder an, "wenn du die Bapiere siehst; sie sind sämtlich in russischer Sprache."

"Die der Kommissar auch schwerlich verstehen wird, aber Fräulein Wera besto sicherer."

"Natürlich!"

"Sie ist also die einzige, die über Wert oder Unwert derselben Aufschluß geben fann. Gin Grund mehr, sie ihr zu unterbreiten."

"Der für mich entscheidende Grund ist ber, daß es unsere Pflicht ist, dem unglücklichen Madchen zur Erreichung ihres Zweckes behilflich zu sein," versetzte Gerta.

"Natürlich. Für mich ja auch."

Ein leises, etwas herbes Lächeln umspielte ihre Lippen. Er bemerkte es und wollte sie eben beswegen fragen, als sie bereits bas Zimmer verließ.

Er blieb noch so lange, bis er seine Zigarre fast zu Ende geraucht hatte. Dann warf er den Rest derselben in einen Aschenbecher, und mit einem lauten "Der Teufel werbe aus den Beibern flug!" suchte auch er sein Ruhe-lager auf.

## Achtes Kapitel.

Wenn auch Fritz nicht hatte eingestehen mögen, daß das, was ihn dazu bestimmt hatte, für die Mitteilung der von Miesko aufgesundenen Schriften an Wera einzutreten, in erster Linie die Hoffnung auf die Dankbarkeit derselben gewesen war, so war es doch nichts anderes als dieses Motiv, welches ihn veranlaßte, am nächsten Morgen zeitiger als gewöhnlich sich von seinem Lager zu erheben und nach rasch vollendeter Toilette Gertrud aufzusuchen, um sich von ihr die Papiere geben zu lassen. Als er in die Milch-kammer kam, war jedoch dort die Arbeit bereits vollendet; das gnädige Fräulein sei schon vor einer halben Stunde fortgegangen, sagte man ihm.

"Wohin?"

"Ich weiß es nicht, Herr Lieutenant. Bielleicht in ben Gemufegarten."

Er begab sich bahin, aber die Gesuchte war nicht bort. Er ging in das Schloß zurud — Gertrud war nirgends zu finden. Wahrscheinlich sei sie in den Park gegangen, meinte eines der mit dem Aufwischen der Stuben besichäftigten Mädchen.

Schon etwas unmutig, ging er in ben Park. Er traf dort auf Kaspary, ber, sein Stizzenbuch in der Hand, damit beschäftigt war, eine besonders fcone Buchengruppe

in ber Nahe ber in ben Balb führenben Gartenpforte gu ffiggieren.

"Sie haben viel Talent," sagte er, nachdem er einen Blick auf die in der That sehr gut gelungene Stizze geworfen hatte.

"Das ift bei meinem Beruf wohl nötig," gab Kaspary zur Untwort, nach erfolgter Begrüßung wieder zu seiner Thätigkeit zurücksehrend. Da er auf die ihm in Aussicht gestellten Mitteilungen begierig war, mußte ihm die Answesenheit des Lieutenants, welche Wera Lassowitsch viels leicht abhalten konnte, sich ihm zu nähern, unangenehm sein; er fand indessen kein Mittel, ihn zu entsernen.

Frit hatte bei ber Antwort Kasparys ein Lächeln nicht unterbrücken können, bas bem mit seiner Arbeit Beschäfztigten entging. "Ach ja," sagte er nachlässig, "ich hatte einen Augenblick ganz vergessen, baß Sie Maler sinb."

Es mußte boch etwas in seinem Tone liegen, das Kasparys Befremden erregte, benn er blickte rasch auf und warf einen prüsenden Blick auf das Antlit des Lieutes nants, ohne jedoch eine Frage zu stellen.

"Saben Sie vielleicht meine Coufine gesehen?" frug biefer seinerseits.

"Seute habe ich noch nicht bas Bergnügen gehabt."

"Ich suche sie schon seit einer ganzen Weile und kann sie nicht finden. — He, Sie da!" unterbrach er sich plötzlich, den in der Nähe herumschlendernden Diener Weras anrusend. "Ist Ihre Herrin schon aufgestanden?"

"Ich weiß es nicht, herr Lieutenant," entgegnete biefer, mit langfamen, wurdevollen Schritten fich nahernd und respektivoll grußenb.

"Dann sehen Sie, bitte, einmal nach und bringen Sie mir Antwort."

Sbenfo langfam, wie er gekommen, wandte fich ber Diener gum Geben.

1899. X.

"Sie können sich auch ein wenig mehr beeilen, wenn ich Ihnen einen Auftrag erteile," rief ihm ber Lieutenant in scharfem Tone nach, und Beter Betrowitsch setzte sich in etwas raschere Bewegung.

"Ach fo, ber Kerl lahmt auf bem linken Sinterfuß," bemerkte ber Lieutenant, ihm nachsehend.

Raspary machte eine haftige Bewegung, Die indeffen bem nebenstehenden Offizier entging, ba biefer ihm mo: mentan, um bem Diener nachzuseben, ben Ruden zugekehrt hatte. Auch einer ber Mörber hatte, wie burch bie Spur beutlich nachgewiesen war, auf bem linken guß gehinkt. Und ber andere, ber junge, bartlofe Menfch . . . ein gang sonderbarer Berbacht burchzuckte ben Rriminalbeamten, und wenn er noch einen Augenblick vorher entschloffen gewesen mar, Wera ben bisherigen Gang ber Untersuchung in großen Bugen mitzuteilen, um baburch auch fie zu möglichst weitgehenden Angaben zu veranlaffen, so beschloß er jest, fich ihr gegenüber mit ber außerften Borficht gu benehmen. Es judte ihm formlich in ben Sanben, bie jum Teil auf bem feinen Ries bes Weges noch beutlich fichtbaren Fußspuren bes Dieners mit ben Dagen gu ver: gleichen, die er in feiner Brieftasche mit fich führte.

Aber ihm war nicht entgangen, daß am Abend vorher Frit ein recht lebhaftes Interesse für die schöne Russin gezeigt hatte, und wenn er auch selbstverständlich nicht für möglich hielt, daß berselbe seine Maßnahmen absichtlich burchkreuzen werde, so hielt er es doch für besser, ihm in keiner Weise Argwohn einzuslößen. Ein solcher konnte von unberechendaren Volacu sein.

Er hoffte, ba man sich in nicht allzu großer Entfernung vom Schlosse befand, ber Diener werbe balb zurückfehren und melben, daß seine Herrin ben Lieutenant erwarte. Aufgestanden sein mußte sie bereits, benn es war schon halb acht Uhr, und um Acht hatte sie ihn ja im Park

treffen wollen. Allein ftatt bes Dieners erschien sie selbst, in ein leichtes, bunkles Morgenkleib gehüllt, bas um bie schlanke Taille von einem schwarzen Gürtel zusammensgehalten wurde und ihr vorzüglich stand.

Der Lieutenant eilte ihr entgegen, nachdem er sich von Kaspary furz verabschiebet hatte, und begrüßte sie in fast

vertraulicher Beife.

"Darf ich Sie bitten, mir einige Minuten gu schenken?" fagte er bann.

"Jett?"

"Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, die für Sie jebenfalls von Interesse fein wird."

Sie warf Kaspary, auf ben die beiden langsam zu geschritten waren, einen Blick zu, in dem eine ftumme Bitte um Entschuldigung lag, daß sie ihn warten lassen musse, und folgte dann der Aufforderung des Lieutenants, der sie in entgegengesetzter Nichtung weiterführte.

"Ich hoffe, daß Ihre Mitteilung wirklich von Wichtigfeit ist, mein Herr," fprach sie bann, "sonst würde ich Ihnen zurnen muffen, daß Sie mich dem Genuß eines einsamen Morgenspaziergangs burch biese schöne Natur entriffen haben."

"Urteilen Sie felbst: es ist etwas gefunden worden, bas mit dem Morde im Zusammenhang steht."

Er fühlte, wie ihr weicher, voller Urm in bem feinen gudte.

"Bas hat man gefunden?" flufterte fie erregt.

"Ein Paket Papiere, die jedenfalls dem Ermordeten gehört haben."

"Er hat sie gefunden? Er?" Sie deutete, mühsam sich beherrschend, rudwärts auf Raspary.

"Rein. Der ahnt noch gar nichts bavon."

"Mh!" Gie atmete erleichtert auf. "Bo find biefe Schriften?"

"Augenblidlich noch in ber Kommobe meiner Coufine; aber wenn Sie biefelben feben wollen . . . "

"Sie können sich benken, baß ich keinen heißeren Bunsch hege. Diese Papiere können . . . fie können von äußerster Bichtigkeit für die Entbedung ber Mörber fein."

"Das vermutete ich auch, und beshalb bestimmte ich Gertrub bazu, fie Ihnen zu unterbreiten."

"D, ich bin Ihnen bankbar, fehr bankbar! Wo ist Fraulein Gertrub?"

"Ich fuche fie fcon feit fast einer Stunde vergebens."

"Sat sonft jemand die Bapiere gefeben?"

"Niemand außer Gertrud und dem Finder."

"Wer ift bas?"

"Ein Taugenichts Namens Miesto, ein Polack, ben ich an meines Vaters Stelle ichon lange weggejagt haben wurde."

"Er hat fie gelefen?"

"Er kann kaum beutsch lesen, viel weniger russisch." "Lassen Sie uns Fräulein Gertrub aufsuchen; es ist keine Sekunde zu verlieren."

Aber diese war auch jetzt nicht zu finden. Während die beiden sie suchten, war sie, vom Hühnerhof kommend, wo sie ihren gesiederten Lieblingen die Morgenmahlzeit gereicht hatte, Kasparys ansichtig geworden und hatte sich sosort zu ihm gewandt.

Er begrüßte fie achtungsvoll und teilte ihr mit, baß ihr Better fie gesucht habe.

"Frit hat Zeit genug bazu," meinte sie leichthin. "Ich aber komme zu Ihnen, mein Herr, weil ich Ihnen einige Fragen vorlegen möchte."

"Ich stehe mit Vergnügen zur Verfügung bes gnäbigen Fräuleins."

"So sagen Sie mir, bitte, junachst, ob es üblich ist, bei schweren Berbrechen eine Belohnung für die auszussehen, welche zur Ermittelung ber Thäter beitragen."

"Es geschieht häufig, allerdings meist erst bann, wenn bie Bemühungen ber Polizei, selbständig zum Ziele zu gelangen, vergeblich geblieben sind."

"Wird es auch in biefem Jalle gefchehen?"

"Aber, mein gnädiges Fräulein, wie kann ich das wissen?"

"Ber soll es sonst wiffen, wenn nicht Sie, Berr Kriminalkommiffar?"

War schon vorher bei dem sonderbaren Ton des jungen Ofsiziers in Kaspary der Verdacht aufgestiegen, daß Wera Lassowitsch nicht reinen Mund gehalten habe, so wurde dieser Verdacht jetzt zur Gewißheit. Leugnen zu wollen, daß er der erwartete Kriminalkommissar sei, wäre thöricht gewesen.

"Wenn ich ber bin, für den Sie mich halten, mein gnädiges Fräulein," versetzte er in einem Tone, der seinen Aerger nicht ganz verbergen konnte, "so habe ich jedensfalls tristige Gründe, mein Inkognito zu wahren. Ich weiß, wer Ihnen die Mitteilung gemacht hat, auf Grund deren Sie mich eben als Kriminalkommissar anredeten. Es ist Fräulein Lassowitsch. Wenn diese Dame wirklich ein lebhaftes Interesse daran hat, daß die Mörder entedett werden, so wählt sie einen eigentümlichen Weg, zu diesem Ziele zu gelangen, indem sie meine Thätigkeit, die, wenn sie erfolgreich sein soll, der Geheimhaltung dringend bedarf, durchkreuzt."

"Sie hat bas vielleicht nicht überlegt."

"Ich glaube, daß Fräulein Lassowitsch sehr genau überlegt, was sie thut. War außer Ihnen, gnädiges Fräulein, noch jemand dabei, als Fräulein Lassowitsch ihre Bermutung aussprach?"

"Nur mein Better Frit."

"Ich bachte es mir. Un mir ist es nun, eine Bitte an Sie zu richten, mein gnäbiges Fraulein, nämlich bie:

niemand, wer es auch fei, mitzuteilen, mas Gie erfahren haben."

"Auch meinem Ontel nicht?"

"Er weiß es bereits. Ich hielt es für meine Bilicht, ihm, bessen amtliche Stellung ihn verpflichtet, mir im Besbarfsfalle Beistand zu leisten, mich zu offenbaren. Nur allen übrigen gegenüber bitte ich um Berschwiegenheit."

"Sie werben feben, baß ich zu schweigen weiß."

"Und Ihr Berr Better?"

"Wird dasfelbe thun."

"Wollen Sie ihn, falls ich nicht fo rasch Gelegenheit haben sollte, ihn zu sprechen, in meinem Namen barum bitten?"

"Gern."

"Ich bin gezwungen, alle meine Pläne zu ändern, und weiß noch nicht, in welcher Weise dies geschehen wird. Ich muß vorher noch eine Unterredung mit Fräulein Lassowitsch haben."

"Soll ich fie rufen?"

"Noch einen Augenblick, wenn ich bitten barf, gnas biges Fräulein. Ich barf wohl voraussetzen, baß Sie bie Frage, welche Sie vorhin an mich richteten, nicht ohne triftigen Grund gestellt haben."

"Allerbings nicht."

"Sie haben Renntnis von etwas, bas vielleicht auf bie Spur ber Mörber führen fonnte?"

"3a."

"Darf ich Sie bitten, mir bies mitzuteilen?"

Sie zögerte.

"Stände mir in dieser Weise jemand anderes gegensüber als Sie, gnädiges Fräulein, so würde ich keine Besbenken tragen, auf Grund meiner amtlichen Stellung eine eingehende Mitteilung zu verlangen und sie im Notfalle mit den mir zu Gebote stehenden Mitteln zu erzwingen.

Ihnen gegenüber begnüge ich mich bamit, barauf hinzuweisen, baß es Pflicht, ernste, heilige Pflicht ist, alles zu thun, was zur Entbedung eines so nichtswürdigen Berbrechens führen kann, und baß ber, ber es unterläßt, sich an seinen Mitmenschen schwer versundigt."

Gertrud war bleich geworben. Gine Mahnung in solchem Tone war vielleicht noch nie an fie gerichtet worben.

"Ich will Ihnen sagen, was ich weiß," sprach sie erregt. "Aber ich bitte Sie, wenn es möglich ist, Sorge bafür zu tragen, baß eine Belohnung ausgezahlt werbe."

Seine Miene verfinsterte sich. "Der mir zu biesem Zwed zur Berfügung stehende Fonds ift allerdings kein hoher, allein ich werde thun, was nur irgend möglich ist. Da Sie nun in bieser Beziehung beruhigt sein bürften, gnäbiges Fräulein, barf ich bitten, zu beginnen."

Sein Ton verriet ihr, was er bachte. "Sie meinen boch nicht etwa, baß ich bie Belohnung für mich haben will?" rief sie entruftet.

"Sie haben mir bisher mit feiner Silbe angebeutet, baß noch ein anderer etwas mit ber Sache zu thun hat."

"D, das ist emporend! Mich hielten Sie für fähig, nach einer Belohnung zu streben — Ihnen meine Mitzteilungen verkaufen zu wollen?"

"Bürnen Sie mir beshalb nicht, gnädiges Fräulein," bat er. "Ich sagte Ihnen bereits, daß Sie noch niemand genannt haben; wie konnte ich auf die Uhnung kommen, daß es sich nicht um Sie handle? Sie sahen, daß auch ich erregt war — warum? Beil es mich tief schnerzte, von Ihnen weniger hoch denken zu sollen, als es disher der Fall gewesen. Mir macht mein Beruf Menschenkenntnis zur Pflicht; ich glaubte, Sie von Anfang an richtig beurteilt zu haben — Ihr Drängen warf alle meine Borstellungen über den Haufen, machte mich verwirrt, ungerecht, — verzeihen Sie mir!"

Es sprach ein warmer Herzensklang aus seinen Worten, bessen Sinfluß Gertrub sich nicht entziehen konnte. "Ich kann mir benken," sprach sie in milberem Tone, "baß Ihr Beruf, ber fortwährende Verkehr mit Verbrechern, Sie schließlich in jedem einen schlechten Menschen wittern läßt. Ich will Ihnen deshalb Ihren schmachvollen Verzbacht nicht mehr nachtragen. Nicht ich bin es, der die Vapiere gefunden hat, sondern Miesko."

"Welche Papiere?"

"Ach so, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt. Also Miesko hat am schwarzen Luch, einem Tümpel in der Nähe des Bahndammes, ein Päcken Papiere gefunden, von benen ich um so mehr glaube, daß sie von dem Ermordeten herrühren, als sie in russischer Sprache geschrieben sind."

"Rann ich biefe Papiere feben?"

"Gewiß, fie ftehen Ihnen zur Berfügung."

"Bo find fie?"

"Ich habe sie verwahrt — soll ich sie holen?"

"Sie würben mir bamit vielleicht einen ganz außers orbentlich großen Dienst erweisen."

"Es foll sofort geschehen. Wollen Sie mich nach bem Schlosse begleiten?"

"Das könnte auffallen. Wenn Sie Ihre Freundlich: teit so weit ausbehnen wollten, mich hier noch einmal aufzusuchen —"

"Gern. Aber wem follte es auffallen, wenn Gie mit in bas Schlof tommen?"

"Ich möchte noch feinen Berbacht aussprechen, che ich ihn nicht genügend begründen fann. Balb werden Sie Aufklärung erhalten."

"Gut, ich bescheibe mich. In zehn Minuten bin ich wieder hier." —

Raum war sie hinter ber nächsten Biegung bes Weges

verschwunden, so stürzte Kaspary sich auf die im Kies abgebrückte Fußspur des Dieners und verglich sie mit den Maßen in seiner Brieftasche. Aber jene war noch länger und breiter.

Enttäuscht fehrte er zu seiner kleinen Staffelei zurück. "Es giebt ja noch mehr Menschen, bie auf bem linken Fuße hinken," murmelte er vor sich hin, "aber ein sondersbares Zusammentreffen von Verdachtsmomenten bleibt es doch. Die gezwungen langsame Weise, in welcher dieser Veter Peterwitsch sich bewegt, spricht dafür, daß er sein hinken verbergen will. Und die Verschiedenheit der Maße — Bah, es ist gerade nicht so schwer, sich größere Schuhe zu kaufen."...

"Wenn nur bas junge Madden gurudtommt, ehe biefe verwünschte Ruffin fich bazwischen steden fann!" fuhr er nach einer Baufe fort. "Ift mein Berbacht begründet, fo ift gar nicht baran ju zweifeln, bag fie alles aufbieten wird, fich ber Papiere zu bemächtigen. In biefen ftedt bes Ratfels Löfung, barauf möchte ich meinen Ropf verwetten. Das erflärt vollauf, warum bie Berbrecher, ftatt fich in Sicherheit zu bringen, bier geblieben find. Papiere maren es, Die fie haben wollten. Es ift weiter nichts aus bem Coupe hinausgeworfen worben, wenigstens ift es nicht nötig, eine folche Annahme aufzustellen, fonbern fie haben Diefe Papiere auf ber Flucht verloren. Conderbar allerdings, daß fie nicht beffer acht gegeben haben. Das ift bas einzige, mas noch ber Erflärung bebarf - bas muß es fein, fonft maren fie nicht hier ac: blieben. " -

"Fräulein Gertrud kommt noch nicht zurud. Db ich nicht doch am Ende besser gethan hätte, mit in das Schloß zu gehen? Es ist nicht unmöglich, daß sie auch zu ans beren von den Papieren gesprochen hat — zu ihrem Onkel oder zu ihrem Better — und daß diese der Russin Mits

teilung gemacht haben. Bielleicht ist biese jest gerabe babei, ihre Maßnahmen zu treffen, während ich hier vor Ungeduld fast vergehe. Wenn der Lieutenant von der Sache ersahren hat, so hat er sie ihr zweisellos mitgeteilt, und sie wird nicht säumen, Vorteil aus dieser Mitteilung zu ziehen. Er ist ihr Berbündeter, daran ist kaum zu zweiseln. Darum kommt sie auch nicht zu mir, obwohl sie gestern diese Zusammenkunft so sehr zu wünschen schloß, komme was da wolle."

Er klappte sein Stizzenbuch zu und war eben im Begriff, seinen Vorsatz auszuführen, als Fritz rasch bes Weges baherkam.

"haben Gie meine Coufine Gertrub nicht gefehen?" rief er ichon von weitem.

"Ja, vor etwa zehn Minuten."

"Wo mar fie?"

"Ich glaube, sie ist bort nach bem Walbe zu gegangen, bestimmt weiß ich es nicht, ba ich mit meiner Zeichnung beschäftigt war."

"Danke verbindlichst. Wenn sie etwa wieder zum Borschein kommen sollte, sagen Sie ihr, bitte, sie möchte gleich nach dem Schloß kommen, nach den Zimmern des Fräulein Lassowitsch. Diese wünscht sie dringend zu sprechen."

Der Lieutenant wandte sich bem Walbe zu und verschwand balb hinter ben Bäumen.

"Den wären wir glücklich los," sprach der Kriminals fommissar zu sich. "Der sehlte mir auch gerade noch. Aber Fräulein Lassowitsch wünscht Gertrud zu sprechen? Dann hat sie die Papiere noch nicht. Das ändert die Sachlage. Fräulein Gertrud ist dann wohl durch irgend eine häusliche Berrichtung aufgehalten worden. Aber ich habe ihr doch gesagt, wie dringend ich sie erwarte. Viels

leicht hat sie schon anderweitig ersahren, daß die Aussin sie sprechen will, und nimmt einen anderen Weg, um von jener ungesehen zu mir zu kommen. Das ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich; sie ist ein kluges Mädchen. Dann aber muß ich hier bleiben, damit sie mich nicht etwa versehlt."

In diesem Augenblick kam Gertrub rasch vom Schloß her. Sie fah auffallend bleich aus, während soust stets ein zartes Rot ihre Wangen färbte. Kaspary bemerkte es und wurde sehr unruhig.

"Die Papiere find verschwunden!" rief fie ihm ents gegen.

"Berichwunden? Wie ift bas möglich?"

"Ich weiß es nicht. Gestern abend habe ich sie noch in meiner Kommode gehabt. Ich hatte mit meinem Better bavon gesprochen . . . "

"Ah!"

"Und als ich hinauffam, um mich schlafen zu legen, nahm ich fie noch einmal in die Sand und blidte hinein."

"Da während ber Nacht felbstverständlich niemand in Ihrem Zimmer gewesen ist, können sie nur heute morgen gestohlen worben sein."

"Gestohlen?"

"Was fonft?"

"Ich weiß es mir freilich auch nicht anders zu erklären. Ich habe die ganze Kommode durchgesucht, obwohl
ich ganz genau weiß, daß sie im obersten Kasten obenauf
gelegen haben — sie sind fort!"

"Das ist ein unersetlicher Berlust — möglicherweise. Aber etwas Gutes hat er boch — er giebt mir eine Handhabe zum Einschreiten. Ist Ihr Herr Onkel zu Hause?"

"Nein; er reitet jeben Bormittag auf bie Felber."

"Co muß ich ohne ihn vorgeben."

"Sie wollen boch nicht . . . "

"Ich will meine Pflicht erfüllen, mein gnäbiges Fräulein, und Sie werden es mir sicherlich nicht verargen, daß ich es thue. Aber bitte, kommen Sie nach bem Schloß, jede Minute ist kostbar."

"Sie wollen - jemand verhaften?"

"Es ift leicht möglich, daß ich mich hierzu gezwungen sehe. Zu allererst seien Sie so freundlich, mir auf bem Wege noch einige Fragen zu beantworten. — War Ihre Kommode verschlossen?"

"Gewiß; ich trage ben Schluffel ftets bei mir."

"War Ihr Bimmer verschloffen?"

"Nein. Es fteht am Tage ftets offen."

"Biffen Sie, wo Fraulein Lassowitsch war, mahrend Sie mir jene Eröffnungen machten?"

"In ihren Zimmern. Gine ber Mägbe fagte mir eben, baß sie mich bringend zu sprechen munsche. Ich wollte zu ihr gehen, aber erst Ihnen bas Geschehene mitteilen."

"Daran haben Sie fehr wohl gethan."

"Soll ich jest zu ihr?"

"Haben Sie die Güte, mich vorerst auf Ihr Zimmer zu begleiten. Ich will nur einen Moment den Thatort in Augenschein nehmen."

Sie waren mittlerweile nahe an bas Schloß gelangt. "Können wir nicht vielleicht von der Hinterseite hinein?" frug Kaspary.

"Gewiß. Aber warum?"

"Weil man uns wahrscheinlich von vorn erwartet. — Ah, von hinten auch!" fuhr er leise fort, als sie um die Ecke bogen, und er Petrowitsch bemerkte, der mit großem Interesse über den Zaun des Hühnerhoses hinweg die Insassen desselben betrachtete und sich, sobald er die Anskommenden bemerkt hatte, damit amusierte, in sehr geslungener Weise das Krähen des Hahnes nachzuahmen.

"Bas meinen Sie bamit?"

"Daß jener Bursche eben unfer Kommen signalisiert hat. Aber gleichviel, mit ihm halten wir uns jett nicht auf."

Gertrud eilte bem Kriminalkommissar voran die Treppe hinauf und öffnete die Thur ihres Zimmers. Er folgte ihr auf bem Kuße.

"Sehen Sie," rief sie, rasch die obere Schublade ber Kommode öffnend, "hier lagen die Papiere — aber mein Gott, hier sind sie ja!"

"Sie find ba?"

"Allerdings."

"Sonberbar!"

"Ja, bin ich benn vorhin blind gewesen, daß ich fie nicht gesehen habe?"

"Das ift kaum anzunehmen."

"Aber mas fonft?"

"Daß bie Papiere weggenommen waren und wieder hineingelegt worden find."

"Bu welchem 3med?"

"Um fie zu lefen."

"Wer follte bas gethan haben?"

"Doch wohl nur jemand, ber Ruffifch verfteht."

"Sie meinen Bera Laffowitsch?"

"Sie ober ihren Diener — eher fie felbst. Bollen Sie mir bie Schriften erlauben?"

Gie gab fie ihm. Er betrachtete fie aufmertfam.

"Leiber verstehe ich nicht Russisch," sagte er bann. "Aber fällt Ihnen nicht auf, baß bas schwarze Band, welches bas Bäcken umschließt, sehr locker sitt?"

"Was ichließen Sie baraus?"

"Daß es entweber fehr rasch wieber zugemacht worben ist, ober daß man etwas herausgenommen hat. Das lettere ist das mahrscheinlichere."

"Gie täuschen fich. Das Band saß ichon so locker, als ich die Lapiere von Miesko empfing."

"Das wiffen Sie bestimmt?"

"Gang bestimmt."

"Hm. So ist allerbings meine Mutmaßung eine irrige. Aber bann ist es mahrscheinlich, baß schon Papiere fehlten, als sie bieselben empfingen."

"Sie meinen?"

"Ich bin überzeugt bavon. Was ift biefer Diesto für ein Buriche?"

"Biel taugt er wohl nicht. Er hat einen unbezwinglichen Hang zum Landstreichen, und ber Unterschied zwischen Mein und Dein ift ihm auch nicht ganz klar. Auch verkehrt er häufig in schlechter Gesellschaft, mit bem Sohn eines Müllers in Retschin, der schon oft im Gefängnis gesessen hat."

"Halten Sie es für möglich, baß er einen Teil ber Papiere aus bem Bäcken genommen hat, ehe er es Ihnen gab?"

"Für unmöglich nicht, aber . . . "

Sie wurden durch ein Alopfen an der Thur unters brochen. Betrowitsch frug, ob Gertrud gestatte, daß seine Herrin sie auf wenige Minuten spreche.

Gertrub fah Raspary fragend an, er gab ihr ein faft

unmerkliches Beichen, bejahend zu antworten.

"Sagen Sie Fräulein Laffowitsch, daß sie mir wills tommen sei," sprach sie zu bem Diener.

Er ging. Wenige Minuten barauf trat Wera in bas Zimmer.

"Mh, Herr Schulze ist hier?" rief sie im Tone ber Ueberraschung.

"Sat Ihnen bas Ihr Diener nicht mitgeteilt?"

"Nein. Ich gestatte meinen Leuten nur, zu mir zu sprechen, wenn ich sie frage," erwiderte sie sehr ruhig. —
"Ich bin gekommen, Sie um etwas zu bitten, liebes Fräulein." "Aber bitte, nehmen Gie boch erft Blat."

Sie that es. "Herr Schulze" — sie betonte ben Namen so eigentümlich, daß Raspary, der aufgestanden war, sich eines Gefühls des Unbehagens nicht erwehren konnte — "kann ruhig hören, was ich zu sagen habe. Ihr Herr Better teilte mir mit, daß Sie in den Besit eines Päckschens Papiere gekommen seien, welche, in russischer Sprache geschrieben, aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Mordzthat Bezug haben. Ich möchte Sie recht dringend bitten, mir dieselben zu zeigen."

Raspary beobachtete fie scharf, mahrend fie sprach; allein weber mar in ihren Mienen die geringste Spur von Unruhe zu bemerken noch in ihren Zugen.

"Sie können fich ja benken, wie lebhaft bie Sache mich

intereffiert," fuhr bie Ruffin fort.

Raspary reichte ihr bie Papiere, die er bei ihrem Ginstritt noch in ber Sand gehabt hatte.

"Ah, in Ihrem Befit befanden fich dieselben bereits,

Berr . . . Schulze?"

"Wozu die Komödie?" antwortete letzterer fühl. "Sie wissen ja, daß Sie in mir den Kriminalkommissar Kaspary vor sich haben, und haben dies ja auch bereits dem gnädigen Fräulein mitgeteilt."

"Das habe ich," erwiderte fic ebenfo fühl.

"Darf ich fragen, zu welchem Zwed?"

"Saben Gie benfelben nicht erraten?"

"Nein."

"Und er ift boch so leicht zu finden. Sie schienen herzlich wenig Luft zu haben, mir behilflich zu sein. Instem ich Fräulein Gertrub und auch ihren Herrn Better mit Ihrem wahren Umtscharakter bekannt machte, sicherte ich mir Ihren Beistand."

..Go?"

"Sic werden wohl faum unferen vereinigten Bitten

wiberstehen können — um so mehr, ba bie Erfüllung berselben Ihnen, wie Sie gleich sehen werden, die Lösung Ihrer Aufgabe sehr erleichtert. Wer zum Beispiel könnte Ihnen sonst Auskunft über diese russischen Papiere geben? Sehen Sie, dieses" — sie löste das Band, welches das Bäcken umschloß, und nahm das oberste derselben zur Hand — "ist eine Anweisung des Polizeiministers an alle russischen Behörden, der Thätigkeit meines Berlobten in der Ermittelung nihilistischer Umtriebe jeden möglichen Beistand angedeihen zu lassen."

"Co war Herr Jwan Merischoff Beamter ber ruffischen Geheimpolizei?"

"Ja. Bußten Sie benn bas nicht? Es war boch von großer Bichtigkeit für Sie."

Raspary biß fich auf die Lippen und schwieg.

"Dies hier," fuhr fie fort, nachdem fie auch bas zweite Schriftstud burchflogen hatte, "ist ein von der Hand meines Berlobten geschriebener Bericht über die Thätigkeit ber Nihilisten in Charkow."

"Uh, diefer durfte von hohem Interesse fein! Könnte ich nicht eine Uebersetung bavon haben?"

"Gern will ich Ihnen eine folche anfertigen. — Dies hier, " fie nahm bas britte Schriftstud in die Hand, "ift ber Paß Merischoffs, er enthält sein genaues Signalement. Bielleicht durfte dasselbe von Interesse für Sie sein, Herr Kriminalkommissar? Ich bin in diesem Falle gern berreit, es Ihnen ebenfalls in das Deutsche zu übersetzen."

"Benn es Ihnen nicht zu viel Mühe macht -"

"Gar keine. Wenn Sie überhaupt noch irgend welche Wünsche im Interesse ber Sache haben, bitte ich, fie mir nur mitzuteilen."

"Bunadft nur die Information über die beiben letten Schriftstude."

"But. Dies hier ift eine Busammenstellung verschies

bener Abressen, wahrscheinlich solcher von Nihilisten — ja, jedenfalls sogar, benn hinter einzelnen Namen steht "gesfährlich", hier sogar "sehr gesährlich" — das werde ich auch übersehen, nicht wahr?"

"Sie verpflichten mich in hohem Grabe, gnäbiges Fraulein."

"Durchaus nicht, benn ich thue es nicht Ihnen zu Gefallen, fonbern lediglich um ber Sache willen. Das fünfte Schriftstud ist ein Brief an meinen Berlobten von seinem Bruder Boris. Ich weiß nicht, ob ich ihn lesen foll."

"Warum nicht?"

"Es icheint mir indisfret."

"Aber er fann von Wichtigfeit fein."

"Allerdings." Sie las, und ihre leicht beweglichen Büge brückten mit einem Male eine große Neberrafchung aus.

"Bas fteht in bem Briefe?" frug Raspary.

"Etwas, das ich allerdings nicht erwartet hätte. Boris broht Jwan, er werde, wenn er sein Berlangen nicht ersfülle, es bitter zu bereuen haben — sehr bald sogar. Sollte etwa — aber nein, das kann nicht sein."

"Was denn, gnädiges Fraulein?"

"Boris ist ein Spieler, ber sein ganzes Erbteil burchgebracht und seinem Bruder schon wiederholt beträchtliche Summen gekostet hat. Wahrscheinlich hat er wieder eine solche verlangt, und Jwan sie ihm abgeschlagen. Run, jett hat er es nicht mehr nötig, denn er ist seines Brusbers einziger Erbe."

"Das brachte Gie auf ben Gebanten, bag . . . "

"D nicht doch. Es war nur, weil Jwan mir wiederholt gesagt hat, sein Bruder sei, wenn es ihm an Geld zum Spielen mangle, zu allem fähig — aber dazu benn boch wohl nicht."

(Fortjetung folgt.)

5



## Der Leibjäger Seiner Majestät.

Novellette von J. Bink-Maishof.

Mit Illuffrationen von A. Rircher.

1. (Madbrud verboten.) robia und niedergeschlagen trippelt Komtesse Anka 50henheim = Schwarzberg hinter ihrer Erzieherin Madame Beautemps durch ben dufteren Mittelgang bes Mariendoms. Seit drei Tagen find fie in der Refibeng, aber von ben Berrlichfeiten ber Großstadt hat Anta bis jekt nur bas zu feben bekommen, mas fie auf ber täglichen Fahrt zur Kirche vom Wagenfenfter aus mahrnehmen fonnte. Die Reife foll Großmama fo angegriffen haben, daß fie bas Saus hüten muß. Samohl, Unfa fennt icon biefe Un: väßlichkeiten Großmamas! Einen Zwang will man burch diefe Rlaufur auf fie ausüben, fie gefügig machen gum Eingehen auf Großmamas Blane. Nun gerabe nicht! . Und wenn fich Großmama auf ben Ropf ftellt - Unta heiratet ben Grafen Bela Sobenheim-Erftfelb unter feiner Bedingung.

Großmama sich auf ben Kopf stellen! Anka muß bei: nahe laut auflachen. Großmama — die verkörperte Burde, das lebendig bahinwandelnde Standesbewußtsein, für die

es kein unverzeihlicheres Bergehen giebt, als Verstöße gegen ben guten Ton und die Stikette. — Gottlob, daß sie nicht mußte, was für ein unschiekliches Bild ihrer Enkelin so eben durch den Kopf gehuscht ist. Das hätte eine Strafs predigt gegeben!

Es war Anka immer verwunderlich, wie gerade diese Großmama zu solch einer Enkelin kam. Größere Konstraste waren ja gar nicht denkbar. Von klein auf hatte sich Anka gegen jeden Zwang gesträubt, stets war ihr alles Unwahre und Unnatürliche verhaßt gewesen. Weder Großmama noch irgend jemand wares gelungen, die beständig rebellierende Offenheit der kleinen Wahrheitsfanatiserin zu sittiger Höflichkeit abzutönen. Kein Zureden, keine Vorsstellungen halsen, gegen jede unwahre Phrase machte Anka sosort Front; wen sie nicht leiden konnte, gegen den ließ sie sich nicht zur Liebenswürdigkeit zwingen. In was sür Berlegenheiten hatte sie nicht die Großmama schon durch ihre offenherzige Aufrichtigkeit gebracht!

Wenn man sich ihr gegenüber gar keinen Rat mehr wußte, bann kam bie große Drohung: "Warte nur, bis bu erst verheiratet bist — bein Mann wird bich schon erziehen." Jawohl! Da mußten sie sie aber erst bazu bringen, einen Mann zu nehmen. Und barauf konnten sie warten.

Neberhaupt, so wie sich's jest ber hochweise Familienrat ausgetüftelt hatte, so über ihren Kopf weg, ohne sie
auch nur um ihre Meinung zu fragen — sie befanden
sich in einem gewaltigen Jrrtum, wenn sie glaubten, daß
sie das durchsezen würden. Es war zu lächerlich. Fortwährend redete man in sie hinein, welch ein Glück ihr
Rang, ihr Name, ihr Neichtum sei. Wenn das alles nur
dazu diente, so mir nichts, dir nichts, einem gänzlich
fremden Mann ausgeliefert zu werden — und wenn er
zehnmal ihr Vetter war — bann waren Rang und Neich-

tum sehr fragwürdige Güter. Da boch lieber arm und die erste beste Grete sein, die sich ihren Hans nach freier Herzenswahl aussuchen konnte. Nein, Großmama mochte thun, was sie wollte: vorderhand dachte Unka übershaupt noch nicht ans Heiraten; wenn's aber einmal dazu kam, dann nahm sie nur einen Mann, den sie lieb haben konnte. Bu einer vom Familienrat ausgeklügelten Bersbindung sollte sie nichts und niemand bewegen.

Es war nur gut, daß es Großmama herausgerutscht war, weshalb sie diesen Winter mit Anka in der Residenz zubringen wollte. Ganz außer sich vor Freude war Anka gewesen, als sie zuerst von diesem Plan hörte. Endlich sollte sie die Freuden der Großstadt, Theater, Konzerte, Bälle, kennen sernen. Denn in dem einsamen Hohenheim, in dem sie herangewachsen war, gab's derlei natürlich nicht. Und da verschnappt sich Großmama und verrät, daß man beabsichtigte, Anka mit ihrem Better Bela zu vermählen; mit einem Better, den sie gesehen hatte.

Natürlich hatte sich Anka sofort aufs allerentschiebenste geweigert, Hohenheim zu verlassen, boch hatte ihr bas wenig genütt. Bei ber Reise nach ber Resibenz war es geblieben. "Und alles andere werde sich finden," hatte Großmama würdevoll orakelt.

Jawohl, das würde es! Sie sollten ichon sehen! Sie ließ sich nicht ins Bockshorn jagen, sie ließ es darauf ankommen, um so mehr, als sie auf einen wirksamen Beisstand in ihren Nöten rechnete: auf die Hilfe ihres Bormundes und Oheims, des Reichskanzlers Grafen Leistingen. Denn der hatte sie lieb. Kein Sommer verging, ohne daß er sie in Hohenheim besuchte.

Nur mußte sie trachten, ber Großmama zuvorzukommen und ihm ihre Wünsche ans Herz zu legen, ehe Großmama ihn für ihre Pläne gewonnen hatte. Das war wichtig. Schon in Hohenheim hatte sich Unka vorgenommen, Groß: mama bei Graf Leistingen ben Rang abzulaufen, und sich bas als etwas sehr Leichtes vorgestellt, leider irrtümlicherzweise, was sie, seit sie in der Stadt war, immer deutslicher einsah. Großmama würde ihr natürlich nicht erslauben, ohne sie Graf Leistingen zu besuchen, dazu war sie viel zu klug. Und verstohlen, hinter Großmamas Rücken, wie sich's Anka eigentlich vorgenommen hatte — das war kaum zu bewerkstelligen. Hier in der Stadt gab es keine Bewegungsfreiheit für sie wie in Hohenheim, wo sie nur in den Park zu schlendern brauchte, wenn sie einmal heimlich ein dischen durchbrennen wollte. Hier war an ein Alleinausgehen nicht zu denker. Großmamas erster Ausflug dagegen galt sicher dem Vormund ihrer Enkelin. Wenn Anka sich nicht beeilte, kam sie mit ihren Bitten zu spät. Was thun? —

Die Kirche ist voller Leute, alle Banke find besetzt. Und die arme Beautemps verträgt langes Stehen nicht. Ratlos blidt fie ihren Zögling an.

"Bielleicht find bie Damen so freundlich und rücken ein wenig zusammen," beantwortet Anka höflich bittend mit halblauter Stimme biesen ftummen Appell.

Und die Damen sind so freundlich, sie brüden sich zusammen und machen für Madame Beautemps ein Plätzchen frei. Anka bleibt neben ihr stehen. Ein Gedanke
fährt ihr durch den Kopf. Wenn sie es jetzt so machte
wie im Hohenheimer Park? Das wäre die einzige Möglichkeit, ihre Absicht auszuführen.

Der Zufall begünstigt sie. Auf ber Bank hinter ihnen erhebt sich bie Dame, die den Eckplat einnahm, und versläft die Kirche. Unka setzt sich geschwind und verständigt Madame Beautemps durch eine leise Berührung, daß sie hinter ihr einen Platz gefunden hat. Die Beautemps sieht sich um, lächelt besriedigt und versenkt sich beruhigt in ihre Andacht. Nun ist sie tot für die Welt, was Anka

gang genau weiß. Gin Beilchen figt fie ftill. Dann fteht fie leife und vorsichtig auf und verschwindet in ber



Menschenmenge, die ben Mittelgang bes Doms ausfüllt. Niemand achtet auf sie. Sie zieht ihren Schleier übers

Geficht und huscht nach einem Seitenausgang. Jett ist fie auf ber Straße. Das Herz pocht ihr gewaltig, es ist ihr boch etwas unheimlich, sich so ganz allein mitten im Menschengewühl zu befinden. Uch was — man sieht sie ja nicht einmal an! Nun schnell zu Onkel Karl!

Vor ber Kirche steht eine lange Neihe Mietwagen, auf die sie zuläuft. D himmel — sie weiß ja nicht einmal Onkel Leistingens Abresse! Macht nichts. Sie weiß sich zu helsen. "In die Neichskanzlei!" besiehlt sie zuversichtlich bem Kutscher, ber diensteifrig die Thur seines Wagens vor ihr aufreißt. Fort rollt das Gefährt.

Wie Onkel Karl guden wird, wenn man ihm melbet, baß Fräulein Anka Kibig ihn zu sprechen wünscht. "Kibig" ist nämlich ber Spigname, ben er ihr gegeben hat. Zuerst wird er über ben Geniestreich seines Mündels lachen, bann ein bißchen brummen und hierauf ihr versprechen, ihr beizustehen. Und bann hat sie Oberwasser, Großmama und ber Familie gegenüber.

Nach ganz kurzer Fahrt hält ber Wagen auf einem großen, von monumentalen Baulichkeiten umgebenen Platz vor einem offenen hohen, kunstvollen Eisengitter. Der Kutscher springt vom Bock und öffnet ehrerbietig ben Wagenschlag. "Da ist bie Reichskanzlei, Euer Gnaben."

Hinter bem Gitter befindet sich eine große Clasthür, an der zwei Lakaien aufgepflanzt stehen. Als Anka sich der Thür nähert, reißen sie beide Flügel weit vor ihr auf. Eine breite Freitreppe führt geradeaus in die Höhe, und Anka ersteigt sie unbekümmert. Zu was denn hier erst lange parlamentieren, oben wird sie wohl Onkel Karls Kammerdiener finden, der sie kennt und anmelden mag. Sie kommt an zwei aufgepflanzten golbstrotenden Helles bardieren vorbei, an gepuderten würdevollen Lakaien. Alles ist so still und so feierlich, daß sie sich förmlich bes brückt fühlt. Es muß doch etwas sehr, sehr Großes um

bie Burbe bes Reichskanzlers sein! Macht nichts — für sie wird ber hohe Burbenträger gewiß auch in biesen Prachträumen ber gute liebe Onkel Karl sein und bleiben. Unbekummert setzt sie ihren Weg fort.

Graf Bela Hohenheim: Erstfelb, Oberlieutenant im Generalstab und Abjutant Seiner Majestät bes Kaisers, hat heute Dienst. Es ist Audienztag. Die Liste ber zur Audienz besohlenen Personen ist nicht groß: ein paar Deputationen, einige hohe Offiziere, ein geistlicher Bürdensträger. Es spinnt sich alles nach der üblichen Schablone ab.

Blöglich jedoch giebt's dem Herrn Abjutanten einen Riß — in der Thürumrahmung des Audienzsaals erscheint ein bildhübsches junges Mädchen in einsacher, aber vornehmer Straßentoilette. Belas Falkenaugen sehen das selbst über die ganze Weite des großen Saales hinweg. Bestürzt übersliegt er noch einmal die Audienzliste; nein, er hat nichts übersehen, sie enthält keinen Frauennamen. Da fährt ihm ein Gedanke durch den Sinn, was vielleicht das Erscheinen des armen Kindes bedeutet. Es kommt oft vor, daß krankhafter Frrwahn Leute hierher führt. Dies hübsche Geschöpf — geistesgestört! Es erschüttert Bela aus tiesste.

Soeben naht sich ihr ein Diener, um in ihre Aubienge bewilligung Einsicht zu nehmen. Rasch schreitet Bela auf sie zu und winkt bem Mann ab; er selbst will es vers suchen, sie burch gütliches Zureben zum Fortgehen zu bes wegen.

Sie steht ba, ein Bilb bes Lebens. Ein reizvolles Bild — große ehrliche Augen, ein föstlich reines Dval, die ganze Erscheinung die Verkörperung von Jugendfrische und Unschuld. Belas Herz frampft sich schmerzlich zussammen.

Much fie muftert ihn angelegentlich, zutraulich und mit

unbefangener vornehmer Gute. Mit einem gewissen Erstaunen überfliegt ihr Blick seine Erscheinung, und ihre ehrlichen Augen bekunden es mit naiver Offenheit, daß Bela ihr gefällt.

Als er vor ihr steht, halt fie ihm mit einem lieben Lächeln ihre Karte entgegen. "Bitte, melben Sie mich geschwind!" \*)

Er zwickt seinen Feberhut, bas Abzeichen seiner Abjutantenwürde, unter ben Arm und nimmt ihr die Karte
aus ber Hand. Ein einsacher bürgerlicher Name ist mit
großen, eleganten Schriftzügen barauf geschrieben: "Anka Kibig." Herzinniges Mitleid schnürt Bela die Kehle zusammen. Er spricht ihr zu wie einem Kinde. Daß er sie nicht melben könne, weil sie auf der Audienzliste nicht vorgemerkt stehe, daß sie erst eine Eingabe machen musse, und dann ganz sicher den Bescheid erhalten werde, wann sie erscheinen solle.

Sie lacht ihm hell ins Gesicht. Das sei alles nicht notwendig, erklärt sie mit schelmischem Selbstbewußtsein. Er solle nur ihre Karte seinem Herrn überreichen, es werde ihm gewiß keine Unannehmlichkeit baraus erwachsen.

Bela weiß nicht, was er sagen soll. Die fröhliche Zuversicht, mit ber das schöne Kind zu ihm aufsicht, hat so
gar nichts Krankhaftes, Gestörtes, daß er ganz irre zu
werden beginnt. Der Gedanke schimmert ihm durch ben
Kopf, daß ihrem Siersein doch vielleicht ein Frrtum zu
Grunde liegen könne. "Bitte, wen wünschen Sie denn
eigentlich zu sprechen, liebes Fräulein?" fragt er.

Wieber lacht fie, wie Lerchenton perlt es in die feierliche Stille bes großen Brunkfaals. Und dies Lachen wälzt Bela eine schwere Last vom Herzen. Nein, diese lebensfrische, reizende Hulle birgt keinen kranken Geist.

<sup>\*)</sup> Siehe bas Titelbilb.

"Aber natürlich meinen — ben Geren Reichstangler Grafen Leiftingen."

Bela atmet auf. Nur mit Mühe unterbrückt er eine unzeitgemäße Aeußerung seiner Freude. "Da sind Sie irre gegangen, liebes Fräulein," erwidert er seierlich, "hier befinden Sie sich im Audienzsaal Seiner Majestät des Kaisers —"

"Des - - Raifers?"

Fassungslos starrt sie ihn an, unendlich lieblich in ihrer hilflosen Berwirrrung. "Aber ich ließ mich doch in die Reichstanzlei fahren," stottert sie dann kleinlaut, "ber Kutscher sagte unten ausdrücklich: die sei hier."

"Das ist sie auch. Dieser Teil bes faiferlichen Schlosses heißt bie Reichstanzlei. Der Reichkanzler aber wohnt nicht hier, sondern im Ministerium bes Meußern."

"D!" Einen Moment lang hat sie vollständig die Fassung verloren, dann bricht ihre unbesangene Natürlichteit wieder bezwingend hervor. Ihr helles Kinderlachen sprudelt ihr wieder über die Lippen. "Das ist ja 'was Hübsches, was ich da angestellt habe!"

Der Schelm ist reizend! Belas Blide umfangen ihre Gestalt wie eine Liebkosung. Selbstvergessen beugt er sich zu ihr nieder, und sein Mund flüstert beinahe ohne sein Wissen und Wolken, was er denkt und empfindet. "Ja, ja — 'was Sübsches, Sie füßes, liebes Kind!"

Es burchzuckt beibe wie ein elektrischer Schlag, als ihm biese Worte über bie Lippen quellen. Beibe werben bunkelrot im Gesicht. Ein Zittern burchbebt bie Gestalt bes Mäbchens, wortlos dreht sie sich um und läuft wie auf ber Flucht zur Thur hinaus.

Bela erwacht wie aus einem Traum — brüben öffnet sich soeben die Thür des kaiserlichen Kabinetts nach einer beendeten Audienz. Das bringt ihn zu sich. Mit seinem gewöhnlichen Ernst waltet er seines Amtes. In seinem

Herzen aber leuchten Ankas blaue Augen. Wie eine Offenbarung ist es über ihn gekommen. Er gilt beinahe als Sonderling, weil er ein zurückgezogenes Leben führt. Sein Empfinden ist zu zart und zu rein, um an Unwürbigem Gesallen zu sinden. Heiraten aber — —? Er ist der letzte Hohenheim, von ihm hängt der Fortbestand seines Hauses ab. Seit Jahren bestürmt ihn darum seine Familie, sich zu vermählen. Er hat sich nicht dazu entschließen können. Und jetzt weiß er warum. Die unschuldvolle, unverfälschte Natürlichkeit, die Anka so herze bezwingend aus dem süßen Gesicht herauslachte — das war's, was er disher noch an jedem Mädchen vermißt hatte. Er kannte keine, die ihr glich. Wie Waldust weht's ihm durchs Gemüt, wenn ihm ihr Lachen im Ohr nachklingt.

Wer sie wohl sein mochte? Anka Ribit. Er seufzt. Unka Ribit klingt nicht nach ber achtsachen Uhnenreihe, bie bie ebenbürtige Gemahlin bes Majoratsherrn Grafen Hohenheim aufweisen mußte. Dafür jedoch verbürgte ber Besit bes herzlieben Wesens, bas biesen einsachen Namen trug, bem Beneibenswerten ein volles Menschenglück.

Er richtet bas Haupt energisch empor. Warten — warten und sich prüfen! Gelingt es ihm, bas herzige Kind zu vergessen — gut. Wenn aber nicht — nun, bann muß sich eben alles andere finden.

2.

Abendgesellichaft beim Reichskangler Grafen Leiftingen war ein gesellschaftliches Greignis.

"Bitte, fomm ein halbes Stündchen früher, ich möchte etwas mit Dir besprechen, ebe ber Rummel losgeht," hat Leistingen ber Ginlabung an seinen Berwandten, Grafen Bela Hohenheim-Erstfeld, hinzugefügt. Es hat Bela einen gewaltigen Ruck gegeben, als er biese Zeilen zu Gesicht

bekam. Das ist ein Wink bes Schickfals. Er hat sich schon ben Kopf zerbrochen, auf welche Weise er unauffällig eine vertrauliche Unterredung mit dem vielbeschäftigten Reichskanzler herbeiführen könne, denn es ist ihm nicht gelungen, Anka Kibig zu vergessen. Zetzt wird er es schon auf geschickte Weise erforschen, wer sie ist, und wie er sich ihr nähern kann.

"Seine Excellenz befindet sich im Wintergarten," bescheidet ihn der Kammerdiener, als sich Bela pünktlich eine halbe Stunde vor Beginn des Empfanges im Palais Graf Leistingens einfindet.

Er verfügt sich borthin. Excellenz sitt im Gesellschaftse anzug an einem Ectisch bei einem Stoß Zeitungen und bampft bie blühenben Kamelien an. Er ist ein leibens schaftlicher Raucher.

"Holla, Bela!" ruft er seinem jungen Verwandten entgegen. "Komm, stärk bich auch durch eine gute Zisgarre — ein paar Stunden heißt's dann so wie so auf das edle Kraut verzichten."

Graf Bela schlägt die Fersen aneinander, daß die Sporen klirren, sest sich bann nieder und zündet sich eine Havanna an.

"Und jett vor allen Dingen zu bem, was mich veranlaßt hat, dich so zeitig herzusprengen," fährt der Reichskanzler fort. "Du bist wirklich unter einem guten Stern geboren, Junge. Eine große Verschwörung war gegen dich im Werke. Von seiten der Familie natürlich. Kannst bir wohl schon benken, weshalb?"

Graf Bela runzelt ärgerlich die Stirne, aber um feinen Mund zuckt belustigter Spott. Die haben sich einen recht günstigen Zeitpunkt zu ihrem Attentat auf ihn ausgesucht!

Der Neichskanzler lacht über das sußsaure Gesicht des jungen Ofsiziers. "Sines muß ich dir aber doch sagen," wirft er hin. "Warum du dich eigentlich so sperrst, ins Shejoch zu friechen, ist mir total unersindlich. Wenn bu beine Freiheit noch ausnützest — gut. Das wär' wenigstens ein Standpunkt. Aber bei beiner exemplarischen Solibität verschlägt's dir ja absolut nichts, endlich die Wünsche beiner Familie zu erfüllen. Bedenke, daß du ein Dreißiger und der letzte Graf Hohenheim bist. Wenn du keine Kinder hinterläßt —"

"Berzeihen Sie, Onkel Excellenz, meiner Ansicht nach heiratet man für sich und nicht für seine Berwandten. Und unter all ben weiblichen Besen, mit benen man mich schon vermählen wollte, war nicht eine, die ich mir zur Frau gewünscht hätte."

"Berwöhnter Schlingel! Man zeigt bir eben zu fehr, wie willfommen bu allen als Freier bift. Gine aber hat sich boch gefunden, die anderer Ansicht ist —"

"Das werben wohl viele fein."

"Gi, du bift ja von geradezu rührender Bescheidenheit! Ich glaub' aber kaum, daß viele so mit allen vieren ausschlagen würden, wenn man sie mit dir verheiraten möchte."

Graf Bela zucte hochmutig bie Achseln. "Meines Biffens hab' ich niemand mit Beiratsabsichten bebroht."

"Aber andere thaten's für dich. Deine Base Hohenheim:Schwarzberg ist herangewachsen und foll vermählt werben. Du wärst thatfächlich die geeignetste Partie für sie, was ich dir aufs eindringlichste vorstellen sollte —"

"Ercelleng -"

"Bleib nur siten. In berlei misch' ich mich nicht ein. Es wär' auch hier total überflüssig, denn du bist nicht bedroht. Anka hat mir sehr energisch erklärt, daß sie den Plänen ihrer Großmutter den äußersten Widers stand zu leisten gedenke."

"Unfa?"

"bo, ift Feuer im Dach? Bas haft bu benn?"

"Gie fagten - Anfa, Ercelleng?"

"Nun ja, beine Cousine Anka Hohenheim : Schwargs berg, ber putigste kleine Kibit, ber auf zwei Mabchens beinen herumstelzt."

"Ribit - Anfa Ribit?"

"Der Spitzname, ben ich ihr gegeben habe. — Se, Friedrich — was foll's?" Ein Diener hatte fich ben beiben Herren mit unhörbaren Schritten genähert.

"Ihre Ercellenz, die Frau Gräfin laffen melben, baß

bie erften Wagen vorführen."

"Es ift gut." Die Zigarre bes Ministers fliegt in ben Afchenbecher. Friedrich verschwindet so lautlos, wie er gekommen ift.

"Nauch nur beine Zigarre ruhig aus, Bela," fagte ber Reichskanzler. "Mich ruft jett leiber bie Pflicht."

"Bitte, Excelleng — ist bie Komtesse Unka bier in ber Stabt?"

"Ja, seit vierzehn Tagen ungefähr. Erscheint heute auch. Und ich wollte dich bitten, dich ein wenig mit ihr zu beschäftigen und mir dann zu erklären, daß sie dir absolut nicht gefällt."

"Wenn fie mir aber gefiele - was bann?"

Der Neichskanzler bricht in lautes Lachen aus. "Das wäre eine gerechte Bergeltung für beine bisherige Unempfindlichkeit, benn sie will von bir absolut nichts wissen. Jest aber entschuldige — auf Wiebersehen im großen Schwiskasten!" Und lachend entfernt sich die Excellenz.

Graf Bela blidt ihm vollständig fassungslos nach. Seiner Base Hohenheim Schwarzberg also gehört das süße Mädchengesicht, das er beständig vor sich sieht, wo er geht und steht? Sie aber will nichts von ihm wissen? — Oho! Wirklich nicht? Nun, das ist doch wohl noch abzuwarten. Wenn die Excellenz wüßte! Er lacht fröhlich und siegessicher auf und freut sich, daß niemand eine

Uhnung bavon hat, was ihm zwei ehrliche, unschuldige Mäbchenaugen verraten haben — etwas, was ihn mit hoffnungsfreudiger Zuversicht erfüllt. Er ist doch ein Sonntagskind! Anka Kibit seine Base — ein Glücksschauer durchrieselt ihn. Ganz still bleibt er in seinem grünen Versteck sitzen, träumt vor sich hin und bemerkt es nicht einmal, daß die Zigarre, die er mechanisch an die Lippen führt, schon längst ausgegangen ist.

Die Augen Ankas mustern neugierig und angelegentslich Onkel Leistingens Gäste, die vor und neben ihr die breite Marmortreppe emporsteigen, und sich in den Garderobenzimmern aus ihren Umhüllungen herausschälen. Sine glänzende Bersammlung — so viele schöne Frauen und Mädchen! Die Männer gefallen ihr weniger. Da ist auch nicht einer, der sich zum Beispiel nur mit dem Leibz jäger des Kaisers, den sie im Borzimmer der Reichskanzlei getroffen hatte, vergleichen könnte.

Sie wird rot, wie sie das benkt, und furcht verdrießlich die Stirne. Es ift wirklich ärgerlich, wie oft sie an
den Menschen benken muß, seine Augen vor sich sieht, den
Ton seiner Stimme hört. Gewiß kam das daher, daß
der Kontrast zwischen der Erscheinung und der Lebensstellung des jungen Mannes, mit dem sie auf so abenteuerliche Beise in Berührung gekommen ist, ein so außerordentlich auffallender war. Sie hat ihn im ersten Augenblick für einen Offizier gehalten. Warum auch nicht?
Bornehm genug sah er aus. Erst als sie inne wurde,
daß ihm die Funktion des Anmeldens oblag, und außerbem gewahrte, daß er einen ebensolchen Federhut unter
dem Arm trug wie der Leibjäger des Fürsten Lingen,
wenn sein Here Krrtums bewußt geworden.

Mur hatte fie fich in einem fort über ben feltsamen

Gesichtsausdruck gewundert, mit dem sie der Leibjäger anssah. So voll Güte und so — so mitleidig. Und dann — dann — o Gott! Nein, sie mag gar nicht mehr daran benken, und sie weiß bis jetzt noch nicht, wie sie wieder in ihren Wagen und in die Kirche zurückgekommen ist, in der sie schließlich von der vor Angst halbtoten Madame Beautemps weinend an einem Seitenaltar ausgefunden wurde.

Benn Großmama von bem allem eine Uhnung hätte — sie, die doch eigentlich ganz allein an dem Schwabenstreich schuld ist, den Anka begangen hat. Aber denken darf und will sie nicht mehr an ihn — nein, nein, sie will nicht! Bohin aber nur flüchten mit ihren Gedanken? — Ja, richtig: heute soll sie ja den verhaßten Better Bela kennen lernen. Der kann sich auf die Behandlung freuen, die sie ihm angedeihen lassen wird! —

Die Gräfin Sohenheim Schwarzberg wird von vielen alten Befannten wortreich begrüßt. Unfa mirb vorgestellt und muß Komplimente über fich ergeben laffen, Die fie schrecklich ungebulbig machen. Wenn man lieber endlich einmal in ben Festsaal ginge! Aber bas nimmt fein Enbe, bis bie alten Damen bie Grogmama in bas allerhinterfte Toilettenzimmer gefchleppt haben, mit bem Aufrichten ihres Staates fertig werben, ber von ben Um: hüllungen ein bifichen gerbrudt worben ift. Als ob es jemand intereffiere, wie die alten Runkunkeln aussehen! Alber bas gupft und gupft an fich herum und fcmast babei, schmatt endlos und läßt Unka unbeachtet stehen. Und Grogmama hört fo voller Intereffe gu, als ob ber Fortbestand ber Welt von bem abhinge, mas man ihr berichtet. Und unerträglich beiß ift's auch noch bagu im Bimmer!

Tief atmend nähert sich Unta einer Sammetportiere, die sich bem Eingang, burch ben sie tamen, gegenüber befindet.

B

Gin frifder Luftzug bringt zwischen ihr hervor. Gie brudt fich ihm entgegen in Die Stofffalten. Ach fo barum die wohlthuende Frische - die Thur hinter ihnen ift offen. Go angenehm fühl weht es herein. Unta wirft einen Blid ins Zimmer gurud - Grogmama und bie Damen erörtern mit leibenschaftlichem Gifer, in welchem Grabe bie Ingelfingen-Rubelheim mit ben Schringendorf: Lublingshaufen verwandt find. Sufch, ift fie in bem fühlen Nebengemach. Das ift eine Art Korribor, von einer langen Glasmand begrenzt, hinter ber große Ramelienbufche fteben, gang bededt mit leuchtendroten und blendend: weißen Blumen. Golde Brachteremplare haben fie in Sobenheim nicht. Gifrig fraht ihr Blid umber - richtig, ba ift eine fchmale Thur. Jest tann fie die blühende Bracht in ber Nahe bewundern. Gefellichaft und Empfangsfaal und Grokmama find vollständig vergeffen.

Schwüler Blumenduft umfängt sie — ihre Nasenslügel blähen sich auf und saugen ihn mit tiesen Zügen ein. Ach, da — ein ganzes Boskett weißer Fliedersträuche mitten im Winter! Und der köstliche Hnazinthenflor und ihre Lieblinge, Beilchen und Maiglöckhen — so, so viele!

Sie budt fich, um ein paar zu pflücken.

"Spithub! Spithub!" schreit ihr eine grelle Stimme ins Ohr. Erschroden fährt sie herum. Ein großer weißer Rakadu schaukelt sich in einem Metallring und freischt die Anklage, von der Anka sich getroffen fühlt. Lachend läuft sie au ihm hin, er beugt den Hals und hält ihr den Kopf hin, und jett plaudert Anka just so eifrig wie drüben Großmama und die Damen über die Ingelfingen-Nudels heim. Sie kraut dem zutraulichen Gesellen den Kopf und giebt ihm die süßesten Schmeickelnamen und ist außer sich vor Vergnügen, weil er jeden mit einem Schimpsiwort erwidert.

Sie unterhält fich gang ausgezeichnet. Papchen auch,

nur scheint er etwas ärgerlich zu werben, weil seinem wiederholt geäußerten Berlangen: "Braver Joko will Zuder!" nicht gewillfahrt wird. Seine erwartungsvollen Augen ergögen Anka über alle Magen.

Um ihn zu neden, zupft sie verstohlen eine weiße Kamelienknospe ab und hält sie Joko mit ihrem plauber- lustigen Mündchen entgegen. Bart und behutsam löst er sie aus ihren schwellenden Lippen, die aber im nächsten Moment einen schrillen Schreckensschrei ausstoßen. Joko hat sich für die erlittene Täuschung durch einen tüchtigen Schnabelhieb gerächt. Es thut furchtbar weh, warm läust es über Ankas Kinn und Hals und — Herr des Himmels — ihr weißes Kleid! Wie sieht das aus — voller Blutstropsen! Entgeistert starrt Anka auf sie nieder.

"Um Gottes willen, Gie bluten ja -"

Haftig breht fie fich um — Seiner Majestät Leibjäger steht vor ihr. Wie kommt benn ber hierher? Ach, einerlei — gut, baß er ba ist! Sie ist so erschrocken, ihre Bunde schmerzt so sehr. "Bitte, helsen Sie mir!" ruft sie ihm mit erstickter Stimme zu.

Sie fühlt es augenblidlich, daß fie fich zuverläffigen Sänden anvertraut hat.

Er führt sie zu einem großen Wasserbeden und fühlt ihr mit einem seidenweichen Battistuch die blutende Lippe. So leise und lind, daß sie es kaum spürt, drückt er das seine Gewebe auf ihre Wunde, es ist, als ob sich unter seiner Berührung ber brennende Schmerz, den sie empfunden hat, in prickelndes Wohlbehagen verwandelte.

Keines von ihnen spricht ein Wort — sie lehnt mit geschlossenen Wimpern und seitwärts geneigtem Kopf in dem großen Korbsessel, den er ihr hingeschoben hat, und er übt sein Samariterwerf mit solchem Ernst und Sier aus, als sei dessen Erfüllung ber einzige Zweck und Inshalt seines Lebens.

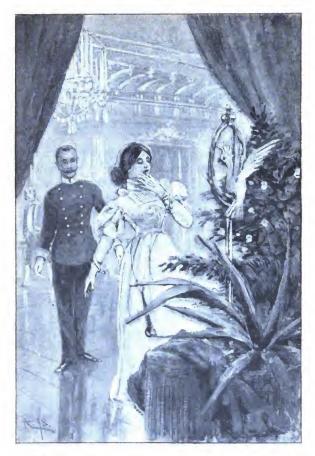

Die Wunde hört balb zu bluten auf, und nun sieht ber eifrige Helser zu seiner Freude, daß sich nur ein vers hältnismäßig kleiner Hautriß längs der Oberlippe Ankas hinzieht. Der wird ihr hübsches Gesicht nicht lange entstellen. Jest erst kommt ihm jum Bewußtsein, wie groß sein Schreck beim Erblicken ihres blutenden Gesichts gewesen ist, als er auf ihren Schrei hastig hinter der Gebuschzgruppe hervoreilte, durch deren Zweige er sie beodachtete. Seine sprichwörtlich gewordene Ruhe und Besonnenheit hat zum zweitenmal Ankas wegen den kläglichsten Schiffsbruch erlitten. Aber wieder ist er von Herzen froh, daß auch diesmal die Angst, die sie ihm einjagte, eine überstriebene gewesen ist.

Er legt das nasse Tuch leicht auf Ankas Lippen und zieht seine Brieftasche hervor. Anka öffnet die Augen und sieht ihn an. Er lächelt ihr ermunternd zu und schneidet ein Stückhen antiseptisches Pflaster zurecht.

"Es ist gut abgelaufen — in ein paar Tagen wird man nichts mehr von Josos Attentat gewahren," tröstet er sie. "Nur noch ein kleiner Berschluß auf die Wunde — bitte, recht still halten . . . so. Es ist doch gut, stets ein solches Hilfsmittel bei der Hand zu haben. Thut es noch weh?"

Ihr kommt auch nicht einen Augenblick lang, der Gebanke an den Rangunterschied, der zwischen ihnen besteht. Dankbar streckt sie ihm beide Hände entgegen. "Fast gar nicht. Wie gut, daß Sie hier waren! Ich hätte nicht gewußt, was beginnen. Der abscheuliche Bogel!"

"Das kommt bavon, wenn man Hoffnungen erweckt und bann enttäuscht."

Sie sieht ihn ängstlich an. Hoffnungen? Ums himmels willen — er wird sich doch nicht etwa solche in ben Kopf setzen? Der Arme — was soll sie benn nur beginnen? Und Großmama — himmel! Gewiß hat die sie längst vermißt und sucht sie. Sie aber kann sich boch in dem blutigen Kleid vor niemand sehen lassen. Was thun?

Bela hat von Anfas Geficht die Beangftigung ab-

gelesen, die sie erfüllt, und beschließt, ihr zu Silse zu kommen. Es ist ihm außerbem willkommen, ihr noch ein Weilchen zu verbergen, wer er ist. Er verbeugt sich Abschied nehmend vor ihr.

"Ich werbe eine Rammerfrau ber Gräfin Leistingen herschicken," sagt er mit zeremonieller Höflichkeit. "If

Ihnen bas angenehm?"

Anfas Gesicht hellt sich auf. "Ach bitte, ja," erwidert sie eifrig. "Wenn Ihnen Ihr Dienst erlaubt, sich noch bieser Mühe zu unterziehen, wäre ich Ihnen außerorbente lich bankbar."

"Mein Dienft?" fragt Graf Bela verwundert.

"Ja. Ober wollten Sie sich nur bas Fest ansehen? Als Leibjäger Seiner Majestät haben Sie gewiß schon viel schönere gesehen —"

Der "Leibjäger Seiner Majestät" macht ein ganz merkwürdiges Gesicht; dann bückt er sich plößlich und rafft haftig das feine Tuch auf, das auf dem Rand des Wasserbeckens liegt. Er ballt es zu einem Knäuel zusammen, so daß man die Stickerei in der Ecke nicht sieht. Dann tritt er ganz nahe zu Anka und sieht ihr tief in die Augen. Die seinen leuchten und strahlen — es überläuft Anka ganz eigen bei diesem Blick.

Sie erträgt ihn nicht — verwirrt ergreift sie einen Blütenzweig, ber neben ihrem Haupt schwankt, und drückt ihr Gesicht in die kühlen Blätter. Bor ihren Ohren braust es, als das aber aufhört, ist's totenstill um sie her. Sie sieht sich um — niemand da — sie ist allein. Allein und so sterbenstraurig wie noch nie vorher. Wäre sie doch nur in ihrem stillen Hohenheim geblieben! — —

Ein Stünden später liegt fie in ihrem Bett und schluchzt herzbrechend in die Kiffen hincin, ohne jeden äußeren Anlag. Erst ist eine alte Kammerfrau und bann die Gräfin Leistingen selbst mit Großmama in ben Winter-

garten gekommen, und sie ist mehr bedauert als ausgescholten worden. Dann hat man sie in ihren Mantel gepakt und unter der Obhut einer Dienerin nach Hause geschickt. Großmama ist auf dem Fest geblieben. Unkas erste Wärterin, die alte Anuschka, hat sich wie närrisch über den Unfall ihrer Komtesse gebärdet. Ja, die hängt an ihr. Mit dem ganzen Herzen. Sonst aber — sonst hat sie niemand so recht innig lieb. Und das hat sie noch niemals so schmerzlich empsunden wie heute. Und sie muß weinen — weinen, die der Schlaf ihre Augen schließt. Und dann träumt sie von Joko — und von ihm.

3.

Die Gräfin Sobenheim:Schwarzberg ift gang gludlich über ihre Idee, mit Unta eine Saifon in ihrem Refibengpalast zuzubringen. Die Stadtluft fängt ichon an, auf ihre Enfelin einzumirfen. Gie ift ftiller, ernfter, gefetter und zeigt Intereffe fur Dinge, Die ihr fonft vollkommen gleichgültig maren. Bor ein paar Tagen gum Beifpiel, als die Baronin Felfing, Sofbame und Rammervorfteherin Ihrer Raiferlichen Sobeit ber Kronpringeffin, von ber Mühe fprach, die ihr die Auswahl einer neuen Rammer: frau für ihre Berrin mache - mit welchem Gifer frug und forschte ba nicht Unfa nach allem, mas bei ber Befetung ähnlicher Stellen im faiferlichen Sofhalt berückfichtigt werben muffe. Ueber bie Bilbungsftufe, bie Berfunft ber Leute, Die mit Boften belehnt murben, an benen fie in birefte Berührung mit ben allerhöchsten Berrichaften famen, suchte fie fich zu unterrichten. Die Erfenntnis von ber hohen Wichtigkeit ber fozialen Rangunterschiebe fchien gottlob endlich in ihr aufzudämmern. Das mußte fich burch ihre Borftellung bei ber nächsten Galacour noch bebeutend fteigern. Die fühle Sofluft blies ernüchternd

auf die heißesten Stirnen und durch die wärmsten Herzen. Ankas Entwickelung vom Kind zur Dame ging glücklichers weise schließlich doch vor sich.

Bisweilen freilich war die neuerwachte Aufmerksams feit Ankas auf das, was um fie her gesprochen ward, auch recht unbequem. Beil der kindische Sausewind nie auf die Unterhaltung Großmamas und ihrer Bekannten achtete, hatte sich bei der alten Dame eine gewisse Achtslosigkeit auf die Anwesenheit ihrer Enkelin eingebürgert.

Ohne Rücksicht auf biese war barum auch vor Anka von der Gräfin und einigen alten Damen das unerhörte Ereignis erörtert worden, daß eine Brinzessin bes regierenden Fürstenhauses von S. einen bürgerlichen Gelehrten zum Gemahl erkoren habe. In ihrer nur zu leicht bes greislichen Entrüstung hatten sich die Plaudernden immer angelegentlicher in ihren verfänglichen Gesprächsstoff vertieft. Die Mißheiraten mit Theaterprinzessinnen, Kunstreiterinnen und bergleichen Damen, durch die sich leider so viele ihrer männlichen Standesgenossen begradierten, kamen aufs Tapet. Man hechelte auch die Gräfin Solingen durch, die vor einigen Jahren einen Bauernburschen gesheiratet hatte.

Plötlich frug in ben allgemeinen Berbammungschor hinein Ankas fuße Stimme mit atemlosem Interesse, ob benn die beiben gludlich geworden seien.

Großmama Hohenheim Schwarzberg hatte vor Schreck und Entsehen über ihre Unvorsichtigkeit einen heftigen Migräneanfall bekommen. Bon da an beobachtete sie die größte Borsicht, wenn Anka bei Besuchen im Zimmer weilte.

Was ihr aber bas Angenehmste ist: ber Bunsch, ber sie zur Uebersiedelung in die Residenz bewogen hat, scheint sich erfreulicherweise verwirklichen zu wollen. Der Legationsrat Baron Walded: Schwarzberg, ber von sämtlichen

Sohenheimschen und Schwarzbergschen Familienangehörigen mit ber Aufgabe betraut worben mar, Graf Bela bie Zwedmäßigfeit feiner Bermählung mit Unta einbringlichft vorzustellen, hat ber erwartungsvoll harrenben Familie berichtet, bag fich ihr ehescheuer Bermanbter wiber alles Erwarten bereit gezeigt habe, Die ihm vorgeschlagene Berbinbung einzugehen. Gin Driginal, wie er nun einmal war, hatte er allerbings an feine Busage eine Bedingung gefnüpft: es muffe ihm gestattet werben, um Unta anbers werben zu burfen, als es in ihren Kreifen üblich fei. Man burfe meber von ihm verlangen, bem jungen Dabden im Saus ber Großtante Sobenheim-Schwarzberg ben Sof zu machen, noch Unta vor bem Zeitpunkt, in bem er felbst einen biesbezüglichen Bunfch außern werbe, von feiner Berbung um fie in Renntnis fegen. Der Legations: rat hatte ihm verfprochen, bag niemand feinen Bunfchen zuwider handeln werde. Unter allgemeinem Ropffchütteln . ergab fich bie Familie barein bas absonderliche Begehren Belas zu erfüllen. Bu ihrer großen Erleichterung hörte Unta fortan auch nicht bie leifeste Unsvielung mehr auf ben Blan, fie mit ihrem Better Bela zu vermählen.

Sie ift Großmama und allen ihren Onkeln und Tanten im geheimen herzlich bankbar, baß sie es vernünftigerweise unterlassen, sie noch weiter mit ihrer schrecklichen Absicht zu quälen. Ach, sie hat ja so genug zu tragen, wovon glücklicherweise niemand etwas ahnt. Und doch möchte sie nicht um alles die süße Qual missen, die ihr Herz gleichzeitig mit Entzücken und Kummer erfüllt. Sie hat ihn wiedergesehen seit jener Scene im Wintergarten Graf Leistingens. Der Schreck, als sie ihn auf der Ningstraße zum erstenmal gewahrte! "Wenn er sich dir nähert, dich anspricht!" hatte sie mit einem entsetzen Blick auf Großmama gedacht. Aber nein. Nur seine Augen umz singen sie mit einem ehrerbietigen Gruß. Zu nett von

ihm. Denn wenn er ihr gefolgt ware, sie nach bem Spaziergang in die mit dem Schwarzbergschen Wappen verzierte Equipage hätte steigen sehen, dann würde er wahrsscheinlich bald gewußt haben, wer Anka Kibiş war. Nur das nicht!

Ein paar Tage später war er wieder da. Wieder dieselbe Zurückhaltung und bieselbe stumme und doch so eindringliche Sprache seiner Augen. Sie bewegte ihr das innerste Herz. Und ein Flehen stieg aus ihm empor — indrünstig wie noch keines vorher — und unklarer, wie Anka noch je einen Bunsch gesormt hatte. "His!" schrie ihre Seele, und heiße Thränen stürzten ihr aus den Augen. Allein welche Hilfe sie begehrte, wagte ihr Empfinden nicht bis zu Gedanken zu gestalten. Mit einem schmerzlich-süßen Glücksempfinden im Herzen kehrte sie nach Hause zurück.

Und so ging's fort. Wohin es führen werde, frug sich Anka nicht. Die Gegenwart erfüllte sie so ganz, daß ihr kein Gedanke an die Zukunft kam. Sie war auch sicherer geworden. Die Zurückhaltung des jungen Mannes machte sie dreister. Immer häusiger slogen ihre Augen zu ihm hinüber. Er trug nie seine Dienstkleidung, sondern einen dunklen Straßenanzug. Beinahe noch vornehmer sah er darin aus. Wie mochte er nur in seine bescheidene Lebensstellung geraten sein? Gewiß nur durch Schickslässichläge. Denn ein gewöhnlicher Dußendmensch, jemand, der für eine Dienerstellung geboren und erzogen ist, war der Leibjäger des Kaisers nun und nimmermehr.

Was für abenteuerliche Romane Antas Kopf um bie Lebensschicksale bes Mannes spann, ber mehr und mehr all ihr Denken und Sinnen ausfüllte!

Noch für eine zweite Person interessierte sie sich übrigens aufs allerlebhafteste. Wenn ihr boch nur jemand recht viel über bie Gräfin Solingen erzählen könnte! So

gerne möchte sie mehr von bieser ungewöhnlichen Frau wissen, die den Mut gehabt hat, alles über Bord zu werfen, was sich ihrer Neigung in den Beg stellte.

Db fie bas wohl auch fonnte?

Nein — o nein! Ohne zu wissen, warum, empörte sich jeder Blutstropsen in ihr gegen die Voraussetzung, daß man über sie so sprechen könne, wie Großmama und die anderen Damen über die Gräsin Solingen gesprochen haben. Es ist ihr zwar nicht recht klar geworden, weschalb man sie so verächtlich beurteilte, nur das begriff sie, daß dies nicht allein ihrem Herabsteigen unter ihren Nang galt. Noch etwas, das Weib Erniedrigendes, machten ihr jene unverstandenen Anspielungen zum Vorwurf — nein, nimmermehr könnte sie etwas thun, was sie einer derartigen Beurteilung aussetzte. Ungebeugt mußte sie das Haupt tragen dürsen. Nein, nie würde sie handeln wie jene.

Aber weinen muß Anka jedesmal bitterlich und schmerze lich, wenn sie sich diese Frage vorgelegt und beantwortet hat. Ja, ja, der Stolz der Schwarzbergs steckt ihr doch wohl recht, recht tief im Blut.

Aber je mehr sie sich bessen bewußt wird, je mehr wird es ihr auch Bedürfnis, den Pflichten gerecht zu werden, die ihr ihre bevorzugte Lebensstellung auferlegt. Außerdem lindert es das Leid, das sie im Herzen trägt, wenn sie Bekümmerten und Unglücklichen Hilfe zu bringen vermag.

Großmama, die ebenfalls gern und freigebig Wohlsthaten ausübt, läßt sie darin frei gewähren. Und in der großen Stadt giebt's so bergehohes Elend, daß Anka sich manchmal wundert, wie all diesem Schrecklichen gegenüber der Kummer, der sie bedrückt, noch zu Wort gelangen kann. Die Vergleiche, die sich ihr aufdrängen, sind eine wirtsame Hilse in dem Kamps Ankas gegen sich selbst.

Auch ihren Charakter stählt dieser, freier und willensbewußter entfaltet sich ihre geistige Individualität. Und gerade dadurch, daß sie sie beherrschen lernt, gewinnt ihre Neigung zu dem Mann, dem sie nie angehören kann, an Ernst und Tiese. Sie wird ihr zu einem unverlierbaren Besitz, zu einem Besitz, den sie mit vielen, vielen heißen Thränen bezahlen muß. —

Die Zeitungen haben von einem großen Unglücksfall erzählt. Zu seinen bedauernswertesten Opfern gehört ein braver Familienvater, an dessen Krankenlager jetzt sein verzweifelndes Weib mit ihrer hilflosen Kinderschar von äraster Not bedroht wird.

Eine Stunde, nachdem Anka dies gelesen hat, steigt sie mit Madame Beautemps zu der Dachstube empor, in der die arme Familie wohnt. Anka ist schneller oben an der Thür als ihre mühsam hinter ihr her keuchende Erzieherin, die Hand jedoch, die sie schon zum Klopsen erzhoben hat, sinkt ihr plötzlich kraftlos herab. Jenseits der Thür spricht eine Stimme, deren Klang ihren Bulsschlag stocken macht. Das ist er — er! Die weichen tröstenden Laute, die da drinnen eine jammernde Frauenstimme beschwichtigen, sind ihrem Ohr so sest eingeprägt, daß sie stets und überall sosort erkennen wird. In demselben tröstenden Tonfall hat er auch zu ihr gesprochen.

Mittlerweile ist Madame Beautemps bei Anka ansgelangt und blieft ihr erstaunt in das fassungslose Gessicht. In dem Gelaß aber, vor dem die beiden stehen, nähern sich Stimmen und ein fester Schritt der Thür. Ohne zu sprechen, ergreist Anka die Hand Madame Beautemps und reißt sie mit sich fort in einen dunklen Winkel des Flurs, wo man sie nicht so leicht gewahren kann. Kaum sind sie dort, da tritt auch schon ein vornehmer junger Mann aus der Thür und steigt die Treppe hinab.

Madame Beautemps hat fofort begriffen, daß Unfa

ber Begegnung mit einer Berfon ausweichen wollte, bie offenbar in berselben Absicht wie fie hierher gekommen ift. Warum aber ihr Bögling am gangen Rorper wie Efpenlaub gittert, warum ihr Atem feucht und Rote und Blaffe in rafder Rlucht auf ihrem Geficht wechseln, fann fie absolut nicht verstehen. Allein ichon hat fich Unka gefaßt und schreitet nun langfam aus ihrer bunklen Ede heraus. Die Schritte bes jungen Mannes find verhallt. In bem ärmlichen Gemach aber, in bas jest bie beiben Damen eintreten, preift man ihn mit glüderfüllter Dankbarfeit. Denn außer bem Gelb, bas ber aute Berr bem armen Beibe brachte, hat er ihrem Mann gugefprochen, fie alle beibe getroftet und aufgerichtet. Und einen Argt wolle er ichiden und Rleiber für bie Rinber. Gie und vor allem ihr armer Mann waren jett fo von neuer Buverficht und hoffnung erfüllt, daß ihm das gewiß beffer wie jede Medigin auf die Beine helfen werde.

Anfa hört mit einem glücklichen Lächeln ben Lobpreisungen bes armen Weibes zu, und Madame Beautemps wundert sich im stillen über die Geduld, mit der ihr
quecksilbernes Komteßchen ben Wortschwall der redseligen Frau über sich ergehen läßt. Auch über die außergewöhnliche Größe des Almosens ist sie erstaunt, das Anka spenbet, als sie endlich ausbricht und durch einen eiligen Abschied die Danksagungen abschneidet, die sich nun auch über
sie ergießen.

Neberhaupt — Anka giebt ihr heute ein Nätsel nach bem anderen zu lösen auf. Denn kaum sigen sie wieber im Wagen, als sie plötzlich und ganz unvermittelt herzebrechend zu weinen beginnt.

"Um Gottes willen, Komtesse, was ist Ihnen? Bas haben Sie?" schreit Madame Beautemps entsetzt auf.

Seltsam — ebenso rafch, wie er aus ihren Augen hervorbrach, stockt ba auch schon wieder Ankas Thranen-

erguß, fie padt und schüttelt Mabame Beautemps Sanbe und füßt sie mit ungewohnter Ueberschwenglichkeit auf beibe Wangen. Dabei lacht fie hell und fröhlich wie ein Kind, und ihre noch thränenfeuchten Augen leuchten und strahlen sonnenhaft.

"O liebste Beautemps," jubelt sie frohlockend, "ich bin so zufrieden, daß den armen Leuten geholfen ist, und daß es so gute Menschen giebt! Ist das nicht herrlich?"

Und ohne eine Antwort ihrer Erzieherin abzuwarten, wirft fie sich mit gesalteten händen in die Kissen zurück, über ihr Gesicht breitet es sich wie Verklärung, und weit, weit hinaus in weltserne Sphären träumt ihr sinnender Blick. Manchmal bewegt sie leise die Lippen. "Gut — auch gut," flüstert sie innig vor sich hin.

Madame Beautemps wird es ganz unheimlich zu Mute. Das Gebaren ihres Zöglings ist ihr total unverständlich. Ungst und Entsetzen steigen in ihr empor. Allmächtiger! Unkas excentrischer Stimmungswechsel ist doch nicht etwa das Anzeichen einer sich vorbereitenden Geistesstörung?

Wie von einem lahmenden Bann umsponnen, drückt sich die alte Dame in die Wagenecke und wagt kaum Atem zu holen. Sie erwartet etwas Entsetliches, zittert und bebt vor Furcht.

Als der Wagen in die Einfahrt des Palastes donnert, seufzt Anka tief auf und steigt so ruhig und würdevoll die breite Marmorstiege empor, daß die Beängstigung Madame Beautemps in alle Winde zerstiedt und statt ihrer stolze Befriedigung in ihr emporsoht. Jahresang hat sie gepredigt und gedeten: "Haltung, Komtesse! Halztung!" und ist nur ausgelacht worden. Und jetzt mit einmal trägt Anka den Kopf so stolz wie eine Königin, und jede ihrer Bewegungen ist ausgeglichene Harmonic. Wie hocherfreulich! Und das so plötzlich, so mit einem Schlag! Rätselhaft — wahrlich höchst rätselhaft!

Sämtliche Hohenheim Schwarzbergischen Familiens angehörigen jubeln, und Anka ist in Verzweiflung. Graf Bela hat förmlich durch den Vormund der Komtesse bei deren Großmutter um Ankas Hand angehalten. Anka hat mit einem energischen Nein geantwortet und darauf zum erstenmal von dem lieben guten Onkel Karl eine ernstliche Zurechtweisung über sich ergehen lassen müssen. Bela ist ebenso sein Liebling wie Anka. Ihr Verhalten ist von der Excellenz mit großer Schärfe als "abscheulicher Eigensinn" bezeichnet worden.

"Benn du mit Bela bekannt wärst, und er dir nicht gesiele — gut. Eine solche unmotivierte Boreingenommensheit jedoch ist ungerecht und unvernünftig. Oder hast du uns nicht bekannte Gründe für deine schroff ablehnende Haltung? In dem Fall verdiente ich, der es so aufrichtig gut mit dir meint, wohl das Vertrauen, darüber untersrichtet zu werden."

Hierauf ist noch eine lange Lobrebe auf ben verhaßten Freier gekommen, ben Onkel Leistingen geradezu als Ibeal hinstellte, und zulet liebevolle Borstellungen bes alten Herrn, die Unka bas Herz beweaten.

Mit gesenktem Kopf saß sie da, und dide Thränen liesen ihr über das blasse Gesicht. Ihr gütiger Beschützer hatte ja mit allem, was er sagte, recht, aber sie wäre lieber gestorben, als daß sie es über die Lippen gebracht hätte, weshalb es ihr unmöglich sei, sich mit Graf Belazu vermählen. Nur einen Ausweg sah sie vor sich: sie mußte Belas Besanntschaft machen und dann ihm selbst erklären, daß er ihr unspmpathisch sei.

Onkel Leistingen umarmte sie vor Freude, als sie sich stockend bereit erklärte, Bela kennen zu lernen. So gut paßten seine beiden Lieblinge zusammen, er war außer sich vor Vergnügen gewesen, als Bela ihn bat, in seinem Namen um Anka zu werben. Der kleine Eigensinn sollte

ben Prachtmenschen nur einmal kennen lernen — er mußte ihr ja gefallen.

Boll fröhlicher Zuversicht sah Graf Leistingen ben tommenden Ereignissen entgegen.

Anders Anka. Gie ift voll Rummer und Empörung. Rummer über die arge Tude bes Schidfals, Empfindungen, benen fie nicht nachgeben barf, in ihr entfacht zu haben; Emporung, weil fie unter bem Zwang ber Berhaltniffe gegen ihre innerfte Natur gehandelt hat. Die gange berbe Wahrhaftigkeit ihrer Seele lehnt fich gegen die von ihr geplante Jrreführung ihrer Bermandten auf, lehnt fich auf gegen die Feigheit, die Wahrheit nicht unumwunden einzugestehen. Rann fie etwas bafür, baß fie Reigung für einen Mann empfindet, der nie ihr Gatte werden fann? Das ift ein Unglud, aber feine Schande; nur ein gwingender Grund, der ihr jede Chefchließung verwehrt. Warum fann fie fich nicht bagu entschließen, bies offen gu befennen? Es bemütigt fie unfäglich, fich burch eine Luge ihre Freiheit zu fichern; wenigstens Graf Bela mußte fie die Bahrbeit fagen.

Es ist vereinbart worden, daß Anka mit ihrem Better zum erstenmal in größerer Gesellschaft zusammentressen soll. Für einen wohlthätigen Zweck wird ein großer Bazar abgehalten, bei dem auch Anka als Berkäuserin mitwirkt. Der Hof hat sein Erscheinen zugesagt, riesige Borbereitungen werden getrossen. Damit alles klappt, veranstaltet man eine Art Probeabend, an dem nur den Freunden und Berwandten der Mitwirkenden, nicht aber dem großen Publikum der Zutritt gestattet ist. An diesem Abend soll Graf Besa Anka vorgestellt werden.

In der peinlichsten Gemütsstimmung betritt Unfa die Festräume. Dort geht noch alles drunter und drüber. Mit sieberhafter Hast arbeiten die Handwerker an der Fertigstellung der Berkaufsstände, der Saaldekorierungen,

leichte, zu gefälligem Bandschmud bestimmte Stoffe liegen noch am Boben. Die Herren und Damen vom Komitee laufen hin und her, ordnen dies und das an, beschäftigen sich emsig mit dem Arrangement bereits fertiger Berkausstände. Damen in großer Toilette, Arbeiter in schmierigen Blusen, ordengeschmudte Kavaliere, flinke Kammerzofen und elegante Herrschaftsdiener hasten geschäftig durchein-ander.

Anka flößt das bunte Treiben reges Interesse ein. Auch in ihr rührt sich das Begehren, sich nütlich zu machen. Umherspähend sucht sie nach einer Gelegenheit dazu. Da — husch! ist sie hinter einer Gruppe von Blattpslanzen verschwunden. Er ist auch da, kommandiert dort im Nebensaal, giebt Auskunst, bezeichnet die Plätze, an denen dies und das angebracht werden soll.

Heute ist er wieder in seiner Dienstkleibung. Und trothdem so ganz und gar nicht Diener. Ankas Standessgenossen behandeln ihn auch durchaus nicht als solchen. Sie verkehren beinahe vertraulich mit ihm, namentlich die Damen bestürmen ihn mit Anliegen. Anka errötet. Wie kann man nur — —

Baroneß Mizi Finkenstein kokettiert ja förmlich mit ihm — das schamlose Ding!

Er hat mehr Takt als das hochgeborene Fräulein, ift ganz eisige, unnahbare Höflichkeit. Nicht mit dem Hauch eines Lächelns beantwortet er ihre Herausforderung.

Auch auf seine Kameraben erstreckt sich sein Einfluß, sie gehorchen ihm nicht wie ihresgleichen, sonbern fast noch zuvorkommender als ihren Gebietern. Richt sie allein, jedermann läßt sich also von seiner nicht abzuleugnenden Neberlegenheit beeinflussen. Wie sich die in seiner Haltung, in jeder seiner Bewegungen zeigt! Richt einer von Ankas Standesgenossen vermag es, ihn in den Schatten zu stellen.

Wenn er nur nicht etwa ben ganzen Abend bableibt! Denn bann ift es aus mit ihrem Infognito. Mag es sein! Ginmal erfährt er's doch, wer sie ift.

Ein paar Arbeiter verjagen fie aus ihrem Bersteck. Sie befestigen Fahnen und buftige Stoffbraperien an ber Wand, von ber sich bann die Pflanzengruppe boppelt wirksam abheben wird. Und jett sieht er sie.

Er kommt nicht zu ihr. Nuhig bleibt er auf seinem Plat; aber in seinen Augen strahlt es leuchtend auf, zärtlich und sehnsüchtig slehend und machtvoll gebietend zugleich, und seinen Mund umspielt ein frohlocendes, glückliches Lächeln. Unweit von Anka steht ihre Großemutter, rings um sie her Bekannte. Und wenn die ganze Welt es sieht und bemerkt, Anka kann nicht anders — auch ihr Blick slammt leuchtend ihm mit hingebender Zärtslichkeit zu.

Und in diesem Moment geschieht etwas Schreckliches.

In Ankas Augen zudt plottlich ein greller Schein, gellende Angstrufe werden um sie her ausgestoßen — an der duftigen Wanddeforation dicht neben ihr züngelt eine helle Flamme empor. Alles stiebt auseinander, flieht von der gefährdeten Stelle. Laut nach Wasser schreiend, stürzt einer der Arbeiter davon, der zweite starrt schreckgelähmt in starrer Unbeweglichseit auf die hochauflodernde Klamme.

Mit einem Cat ift Unta bei ihm. "Bufaffen! Berab: reißen!" fchreit fie ihm gu.

Ihre kleinen, fräftigen Sande fassen furchtlos die herabwallenden Stoffe, reißen sie von der Wand, ballen sie zu Anäueln, pressen diese auf die helllodernden Stellen, ersticken mit ihnen die immer wieder gierig emporlodernden Feuerzungen.

Auch der Arbeiter ift sosort Ankas Beispiel gesolgt. Er reißt und zerrt auch noch das Letzte von der Wand, sich den Rock vom Leib, wirft ihn auf den Brand, erstidt 1899. x.

ihn mit ben stampfenden Füßen. Ebenso schnell wie das Schrednis entstanden, ist es auch wirksam von den beiden entschloffenen Menschen bekampft worben.

Als die ersten zur Silfe Herbeieilenden bei ihnen anslangen, ist die Hauptgefahr beseitigt. Keine Flammen mehr, nur noch Funken sprühen empor. Doch auch die sind gefährlich.

"Aufpaffen, Fraulein — Gie brennen!" fchreit auf einmal der Arbeiter Anfa gu.

Auch jest verliert sie nicht eine Sekunde ihre Geistesz gegenwart. Fest preßt sie ben glimmenden schweren Seidenstoff ihres Kleides zusammen, da wird auch schon ein Teppich über sie geworfen, fest um ihre Gestalt zusammengezogen, und dann heben sie zwei starke Urme empor und tragen sie wie ein Kind aus bem Bereich der Gesahr.

Sie kann nicht sehen, wer sie trägt, aber sie weiß es, an wessen Bruft sie ruht. Ein wonniges Gefühl unbedingter Sicherheit erfüllt sie und eine Glückseligkeit, die ihr fast die Bruft zersprengt.

Sie überläßt fich widerstandslos diesem berauschenden Empfinden. Sie weiß, vor ihr liegt ein einsames, glückloses Leben, aber den einen seligen Moment, den ihr das Schickfal jett beschert, soll ihr kein mattherziges Bedenken rauben. Einmal, dies einzige Mal, will sie einen vollen Zug aus dem Glücksbecher schlürfen.

Behutsam wird fie auf ein Auhebett gesetzt, dann ente fernen helfende Sände vorsichtig die Decke, die fie ums hüllt. Ein wohlbekanntes Männergesicht beugt sich zu ihr herab.

"Fühlst du Schmerzen, Liebling — bist du verlett?" Sie verneint lächelnd. Seine vertrauliche Unrede durche rieselt sie wie ein warmer Strom — ja, jett darf nichts Fremdes, Förmliches zwischen ihnen sein, in dieser Stunde spricht bei ihnen Seele zu Seele.

Ihm jedoch genügt ihre stumme Verneinung nicht, er erfaßt ihre Hände, zieht sie empor, übersliegt mit scharsem Spähen ihre Gestalt. Ja, sie ist unversehrt. Dann sieht er mit heißen Augen zu ihr herab. "O Kind, das ist das dritte Mal, daß ich deinetwegen vor Furcht gezittert habe. Zwar hast du durch deine Unerschrockenheit ein Unglück verhütet, aber glaubst du nicht auch, daß du aufshören solltest, mir solche Vein zuzussügen?"

Ein leichtes Beben fliegt burch ihre Glieber. Den ärgften Schmerz muß fie ihm ja erft noch zufügen.

Das Zittern ihrer Hände wird von ihm falsch gedeutet, und fester umschließt er sie, weil er meint, daß sie ihm entschlüpfen wolle. Mit einem bezwingenden Lächeln blickt er ihr tief in die Augen. "Ich gebe dich nicht wieder frei, mein Liebling; ich will den kleinen, wilden Waldvogel in treue Hut nehmen und in ein warmes und sicheres Nest bergen. Willst du mein eigen sein, Anka?"

Sein eigen — sein eigen! Wieviel bittere, wieviel selige Qual diese Worte für sie umschließen! Vergehend lehnt sie leicht die Stirn an seinen Arm. "Das ist eine Unmöglichkeit," sagt sie leise und traurig. "Ich bin kein Waldvogel, der auf sonniger Halbe sein Nest in Blütenzweige bauen darf. In eisiger Höhe horstet die Sippe, der ich zugehöre, so sehr zugehöre, daß ich es nicht ertrüge, wenn Spott und Schmähsucht die Heiligtümer meines Herzens in den Staub zögen. Das aber geschähe, wenn ich dein würde; und darum kann ich dir nie angehören. Meiner Seele sind Ablersittiche angeboren, ich kann nicht leben unter erniedrigenden und demütigenden Verhältnissen, kann nicht leben mit gebeugtem Haupt."

Ein seltsamer Wiberstreit zwischen Trauer und Genugethuung spiegelt sich in seinen Zügen. Er nickt leise mit bem Kopf. "Aus stolzem Geschlecht, bessen Frauen ihre herzensneigungen ersticken, um —"

"Nein!" Es ist als ob Ankas Gestalt wüchse, wie heller Kampfruf klingt ihre Stimme. "Die meine wird mir das Teuerste, das Kostbarste sein, solange ich atme!"

Er umfaßt sie, trunten vor Glud. "Du wirst mich nie vergeffen?"

"Die!"

"Mich ftets lieben?"

"Stets!"

Rührung beschleicht ihn. Wie tapfer und ehrlich bas junge Wesen ein Geständnis ablegt, das ihm die Lippen versengt und flammende Schamröte in das unschuldige Kindergesicht jagt. "Du Reine! Du Holde!" jauchzt es in ihm.

Uber noch tiefer will er ihr in die Seele bliden. "Und wenn die Deinen bich zwingen, dich zu vermählen?"

Ihr Gesicht ist tiefernst, nur um ihre Lippen huscht ber Schatten eines stolzen Lächelns. Groß und ruhig sieht sie ihn an. "Ich werde unvermählt sterben," sagt sie einfach.

Und er weiß es, daß diese Worte einen unerschütterlichen Treueschwur enthalten. Er weiß auch, daß er sie quält, aber er bedrängt sie weiter mit dem grausamen Egoismus unersättlicher Liebe.

"Also nicht, weil du bich meiner schämst -?"

"Schämen? Deiner, bu Ebler, ben weinende Urmut fegnet?"

Er errötet leicht. "Die dich so treu schilberte, daß ich erriet, wessen Füßchen nach mir über steile Treppen emporgeklettert waren."

Sie halten fich bei ben handen und lachen fich glud: lich an.

Da werben ganz in ihrer Nähe Stimmen laut — Stimmen, die Anka kennt. Gin kurzes Bögern — ein plöglicher mutiger Entschluß, ein stolzes Ausbäumen —



bann lehnt sich Ankas Ropf mit Zärtlichkeit an die Schulter bes Mannes, ben sie liebt. "Schäme ich mich beiner?" fragt sie mit einem unbeschreiblichen Blick. Dann heften sich ihre Augen auf die Thur. Sie sollen es wissen,

warum sie die Werbung Bela Hohenheims ebenso wie die jedes anderen nur mit einem Nein beantworten kann. Sie werden sie schmähen, peinigen, aber sie können sie nicht mißachten. Sie bezahlt es ja mit ihrem Lebensglück, daß niemand höhnend lächeln darf, wenn ihr stolzer Name genannt wird.

Armer lieber Onkel Leistingen — wird auch er sie aus seinem Herzen verstoßen, wie's Großmama sicherlich thut?

Er ist ber erste, ber burch bie sich öffnende Thur rasch ins Zimmer eilt — nur wenige Schritte. Dann steht er wie angewurzelt, und sein geistreiches Diplomatengesicht starrt die Gruppe vor ihm mit durchaus nicht geistreicher Berblüffung an. Gin Schwindel wogt durch Ankas Stirn; aber sie löst sich nicht aus bem Arm, der sie mit immer innigerem und festerem Druck umschließt. hinter Graf Leistingen erscheint die Großmutter und andere Berwandte.

Ankas Augen öffnen sich immer weiter, immer erstaunter — ja sind denn all die ergebenen Sklaven der Etikette, die ihr da gegenüber stehen, blind für daß, waß sie vor sich sehen? Ober ist ihr Sinn verwirrt, daß sie Freude und glückstrahlende Mienen zu sehen vermeint, wo ihr Zorn und Entrüstung entgegenlodern mufsen?

Da kehrt Leben und Bewegung in die hagere Figur ber Excellenz zurud, mit weit geöffneten Urmen eilt er auf das junge Paar zu.

"Bela — Catansjunge! Saft bu bir richtig ben wilben Kibit eingefangen?"

Bela? Und die Umarmungen und Kuffe Onkel Karls, Großmamas und die Glückwünsche der anderen, die auch herangekommen sind — erlebt sie das? Fit es ein Traum?

Beiche bartige Männerlippen streifen ihr Ohr. "Anka — Geliebte! Kann meine tapfere, stolze Base ihren Better Bela ebenso lieb haben wie ben Leibjäger bes

Kaisers? Wie er Anka Kibit liebte vom ersten Augenblick an, in bem er sie sah?

"Du bift -?"

"Seine Majestät!" alarmiert plöglich Baron Walbed: Schwarzberg seine bas Brautpaar umbrängende Sippe. Sofort sind die zärtlichen Onkel und Tanten zur steisen, würdevollen Hofgesellschaft umgewandelt.

"Wo, lieber Legationsrat?" fragt gemeffen Excellenz Leiftingen nach einem flüchtigen Rundblick.

"Ich fah hier burchs Tenfter feinen Wagen und ben wehenden Feberbusch feines Leibjägers."

Bela zieht Anka zärtlich lächelnd an seine Brust. "Den weißen Federbusch, kleines unwissendes Bräutchen — ber ber kaiserlichen Abjutanten ist grün, so wie hier ber meine. Ich muß dich eindringlich auf diesen Unterschied ausmerksam machen, um künftigen Frrungen vorzubeugen."

Lachender Jubel liegt sonnig auf Ankas Gesicht. "Und bu konntest mich in einem Frrtum lassen, der mir so viele Thränen gekostet hat? D du abscheulicher, du lieber — einzig lieber Mann!"

"Dein Mann, Anka? Bleibst bu mein eigen?"
"Dein — bein für immer!"





## Das Berrschergeschlecht der Bohenzollern.

Geschichtliche Skigge von R. Krenger.

Mit 18 Muftrationen.

(Madidrud verboten.)

us dem 11. Jahrhundert stammen die ersten geschichtelich verbürgten Nachrichten von den Trägern des Namens Zollern, jenes altberühmten Geschlechts, dem acht Jahrhunderte später die Krone des neuen deutschen Neiches zufallen sollte. Ein schwäbischer Chronist meldet aus dem Jahre 1061 den Tod der Grafen Burthard und Wecilo (Werner) von Zollern, und in den Urtunden der nächstsgenden Zeit begegnet man den Namen der Grasen Friedrich und Abalbert von Zollern.

Der Geschlechtsname bieser Herren stammt von bem stolzen Vergkegel, welcher bem Westabhange ber Schwäbischen Alb bei Hechingen wie eine Hochwarte, ein hoher "Söller" ober "Zoller" vorgelagert ist. Auf seiner, bas ringsum gelegene Land beherrschenden Spitze wurde die sessen beit Vollernburg erbaut. Dort steht noch heute die Stammburg des Geschlechts der Hochenzollern, wenngleich in veränderter Gestalt, da sie nach ihrer Zerstörung im 15. Jahrhundert neu erbaut, während des Dreißigjährigen Krieges befestigt

und von König Friedrich Wilhelm IV. völlig restauriert worden ist.

Graf Friedrich III. (gest. 1201) war im Rat Friedrich



Die Burg von Mürnberg.

Barbarossas, Heinrichs VI. und Philipps von Schwaben höchst angesehen und wurde nach seiner Vermählung mit der Gräfin Sophie von Raabs, der Erbtochter des Burgzgrafen Konrad II. von Nürnberg, im Jahre 1191 mit der Burggrafschaft Nürnberg belehnt. Diese Würde ist

für die Hohenzollern von der folgenreichsten Bedeutung geworden. Die Nürnberger hatten zwar die Selbstregierung in fast allen Stücken erlangt, allein der Burggrafübte als faiserlicher Landrichter eine bedeutsame Wirksamskeit aus, da die Kompetenz des Gerichts sich bald über Sachsen, Schwaben, Franken und das Abeinland erstreckte.

Die Reihe ber für bie beutsche Entwickelung bedeut: famen Bollern eröffnet Burggraf Friedrich VI., bem Raifer Sigismund bie Rurmurbe ber Mart Brandenburg für fich und feine Rachkommen verlieh. Daburch marb ber Glang feines Saufes vermehrt und beffen weltgeschichtliche Stellung begründet. Längft haben Riedel und Dronfen bas Brrige jener Darftellung nachgewiesen, welche bas Emportommen ber Bollern in ber Kurmart bavon herleitet, bag ber gelbbebürftige Raifer jenes Land um hunberttaufend Golbaulben bem Burgarafen verpfändet habe und bann hinterher nicht mehr im ftande gewesen fei, es wieber einzulofen. Dem Raifer Gigismund, bem bie Mark zugefallen mar, ließen feine Obliegenheiten als Raifer von Deutschland und König von Ungarn feine Zeit, sich ihrer nach Gebühr anzunehmen. Go fam es, daß die Mark, beren raub: und raufluftiger Abel fich ohne Berrn und Meifter fah, in immer tieferen Berfall geriet. Desmegen ernannte ber Raifer feinen getreuen Unbanger und Freund, ben Burggrafen Friedrich VI., im Dezem= ber 1411 zu feinem Statthalter in Brandenburg, bamit er baselbst Ordnung ichaffe. Das fostete aber schwere Mühe und viel Aufwand an Zeit und Gelb. Um nun ben Burggrafen bagegen zu fichern, bag er nicht etwa im Ralle bes Ablebens Sigismunds ber Früchte feiner Arbeit verloren gehe, wenn vielleicht beffen Nachfolger bem Lande einen anderen Statthalter gab, ober es in eigene Bermaltung nahm, wurden Friedrich jene hunderttausend Gulben auf die Mark verschrieben.



Die Kurfürsten von Sohenzollern.

Der Burggraf löste seine Aufgabe vortrefflich, mit sester Hand bändigte er den auffässigen Abel, und im März 1414 ward zu Tangermünde ein allgemeiner Landfriede für die ganze Kurmark verkündet, jegliche Selbsthilse streng unterzagt und die Uebung von Recht und Gerechtigkeit anzbesohlen. Es war nur ein wohlverdienter Lohn für seine Mühewaltung, wenn der Kaiser nunmehr die Statthalterzschaft in den Besitz der Kurwürde umwandelte, womit zuzgleich jene Berschreibung hinfällig wurde. Die Kurwürde war ja seit dem Neichsgesetz der Goldenen Bulle von 1356 erblich, und eine willkürliche Absehung Friedrichs somit ausgeschlossen.

In Konftang fand am 18. April 1417 auf bem oberen Markt Die feierliche Belehnung ftatt. Vor bem Saufe "Bu bem hohen Safen" mar eine Tribune mit bem Throne Nachdem die Mannen des Sigismunds aufgeschlagen. neuen Rurfürsten und anderer Fürstlichkeiten zu Roß einen Umzug burch bie Stadt gehalten hatten, holten fie Friedrich aus feiner Wohnung ab und geleiteten ihn gum Markte. Buerft beftieg Sigismund die Tribune, von hohen Beiftlichen und feinem Rangler, ber bie Belehnungsurfunde in ber Sand hielt, begleitet. Dann begaben fich bie Rurfürsten von ber Pfalz und von Sachsen mit Scepter, Reichs: apfel und Schwert hinauf, fich neben bem Raifer auf: ftellend. Run erft ftieg Friedrich hinauf, von zwei Bannerträgern begleitet. Dben fnieten alle brei nieber, mahrend ber Rangler aus ber Belehnungsurfunde die furfürftlichen Bflichten aufgählte. Dann begann Sigismund: "Berr Rurfürst bes beiligen romischen Reiches, lieber Dheim! Wollt Ihr das beschwören?" Friedrich antwortete bejahend und leistete ben Gib. Bierauf überreichte ihm Sigismund bas Banner ber Mark Brandenburg und ber Burg Nürnberg, ferner Scepter und Reichsapfel jum Zeichen ber Belehnung. Muf G. 109 finden unfere Lefer ein altes

Bilbnis bes Fürsten wiedergegeben, ber am 20. Cep: tember 1440 auf ber Radolzburg starb und im Rloster



friedrich, der erfte Kurfürft von Brandenburg.

Heilsbronn beigesetzt wurde. Das Reich verlor in ihm einen seiner bedeutendsten Staatsmänner, den in gleicher Weise politische Einsicht wie diplomatische Gewandtheit auszeichnete. Auch als Felbherr hatte er sich tapfer und entschlossen aczeigt.

Eine Reihe hohenzollerischer Aurfürsten von Brandensburg folgten auf Friedrich I., von denen manche ein dauernsbes Andenken hinterlassen haben. Johann Siegmund (1608—1619), der mit Anna, der ältesten Tochter des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen, vermählt war, wurde 1618 Herzog von Preußen. Seine Ansprüche auf die ganze jülichestewische Erbschaft, welche seine Gemahlin



Die restaurierte Burg Bobengollern.

von ihrer Mutter Maria Eleonore, ber ältesten Schwester bes 1609 kinderlos verstordenen Herzogs Johann Wilshelm von Jülich, übersommen hatte, vermochte er nicht durchzusehen, sondern nußte sich 1614 mit Kleve, Mark, Mavensberg und Navenstein begnügen. Dennoch bereiteten die Gebietserweiterungen unter Johann Siegmund die Periode glänzendster Machtentsaltung für Brandenburg vor, zuvor sollte dieses indessen unter Georg Wilhelm (1619—1640) noch eine Zeit der äußersten Schwäcke durchmachen.

Diesem Regenten fehlte es ebenso an Einsicht wie an thatkräftiger Entschlossenheit. Weber vermochte er seine rheinischen Besitzungen zu behaupten, noch seine Unsprüche auf Pommern durchzusetzen, das nach alten Erbverträgen 1637 nach dem Aussterben der dortigen Ferzogssamilie an Brandenburg hätte fallen müssen. Natlos schwankte er während des Oreißigjährigen Krieges zwischen den Parteien. Schwedische und kaiserliche Truppen durchzogen abswechselnd das unglückliche Land, sogen es aus und zwangen dem Kurfürsten ihre Bundesgenossenssenstenschaft auf.

Brandenburg befand fich in traurigfter Lage, als er



Das alte Schloß in Cangermunde.

am 1. Dezember 1640 starb, die politischen Berhältnisse waren äußerst unsicher und verworren, und sein Nachsfolger, Friedrich Wilhelm (1640—1688), mußte, wie Droysen tressend Wilhelm (1640—1688), mußte, wie Droysen tressend bemerkt, "sozusagen mit nichts" beginnen. Er zählte erst einundzwanzig Jahre, als er zur Regierung gelangte, war aber trogdem bereits geistig gereift, und sein Berwandter, Brinz Heinrich von Dranien, der ihn aus der Nähe beodachtet hatte, sagte von ihm vorher, er sei zu Großem fähig, weil er sich selbst zu besiegen verstehe. Es gelang ihm, sich in den sicheren Besich seiner Lande zu segen, sie durch neue Erwerbungen zu vermehren und die Bereinigung der einzelnen Landesteile zu einem einheitlichen Ganzen anzubahnen.

In Oftpreußen erlangte Friedrich Wilhelm die polnische Belehnung, wenngleich unter schweren Bedingungen, und in Brandenburg schuf er sich ein zuverlässiges heer. Wohl mußte er im Bestfälischen Frieden den Schweden Borpommern mit Stettin gegen das weniger wertvolle hinterpommern mit Kolberg überlassen. Indem er aber



Kurfürft Georg Wilhelm.

mit Kamin, Minden, Halberstadt und Magdeburg entsichäbigt wurde, wuchs die Hohenzollernmacht immer tieser nach Deutschland hinein und verketteten sich die brandensburgischen und deutschen Interessen immer inniger. Alls Schweden und Polen in Streit gerieten, benutzte Friedrich Wilhelm die Gelegenheit, um die noch auf Ostpreußen lastende Lehnspslicht abzustreisen. Die Polen erlagen in der dreitägigen Schlacht vor Warschau (28. bis 30. Juli 1656); der Brandenburger vertrieb aber den linken seindslichen Flügel aus seiner starken Stellung und verbreitete



Denkmal des Großen Unrfürsten in Berlin. 1899. X.

ben Ruhm seiner Waffen über Europa. Bei Fehrbellin (28. Juni 1675) überwältigte er die mit Ludwig XIV. verbündeten und beinahe doppelt so starken Schweden. Ein gleich hernach entstandenes Bolkslied seierte ihn als den "Großen Kurfürsten", unter welchem Namen er in der



König friedrich I.

Geschichte fortlebt. Auf ber Langen: ober Aursurstenbrücke hinter bem Berliner Königsschloß erhebt sich Andreas Schlüters herrliches, in Erz gegossens Reiterbildnis dieses Herrschlers, ber auch im Innern Großes geleistet hat und sogar 1682 an der afrikanischen Goldküste und am Senegal brandenburgische Ansiedelungen zu gründen unternahm. Dieser Versuch ist am Ende freilich gescheitert, bleibt jes

boch als erster Anlauf zu einem beutschen Kolonialsustem für alle Zeiten bebeutsam.

Seit dem Großen Kurfürsten geht die Geschichte Branbenburgs in der des preußischen Staates auf, bessen Kern bie brandenburgischen Lande trot ber Beränderung bes



Königin Sophie Charlotte.

Namens immer gebilbet haben. Friedrich Wilhelms Cohn und Nachfolger, Friedrich III. (1688—1713), fetzte sich als Friedrich I. am 18. Januar 1701 die preußische Königstrone aufs Haupt. Um Tage vorher stistete er den Schwarzen Ablerorden, der bis heute die höchste Ordenstauszeichnung des preußischen Staates geblieben ist. Er besteht aus einer einzigen Ordensklasse und verleiht den Erbadel; seine Nitter haben Generallieutenantsrang. Das

Orbenszeichen ist ein blaues, achtspitiges Kreuz mit Ablern in ben Winkeln und ber Namenschiffre F. R. im golbenen Schild; es wird an einem orangefarbigen Band über die linke Schulter getragen. Dazu gehört auf ber Brust ein silberner achtspitiger Stern mit schwarzem Abler in orangefarbenem Feld. Die Kette besteht aus Ablern mit Donnerkeilen und viersach gekröntem Namenszug, umschlungen von blauem Band und der Devise im Schild. Bei Festen bilbet ein roter Sammetmantel die Orbenstracht.

Bon bem Großen Kurfürsten war ber erste Hohenzoller, welcher bie Königstrone trug, forperlich wie geistig



Kette gum Schwarzen Adlerorden.

sehr verschieden. Während jener ein stattlicher Mann gewesen war, besaß Friedrich einen schwächlichen, unanssehnlichen Körper mit verwachsenem Rückgrat. Es fehlte ihm nicht an Einsicht wie an Bildung, und den Sinn für letztere bethätigte er durch mancherlei Maßnahmen. Leibniz, der größte Gelehrte der damaligen Zeit und der Freund seiner Gemahlin Sophie Charlotte, der "philossophischen Königin", fand an seinem Hofe die ausgezeichsneiste Aufnahme und ward der erste Präsident der in Berlin gestisteten Utademie der Wissenschaften. Aber Friedrichs Sinn war doch wesentlich auf das Neußere gerichtet, auf den glänzenden Schein. Sein Vorbild war

Lubwig XIV., und um beffen Brunk nachzuahmen, wurde alles aufgeboten und bas Bolk mit Steuern gebruckt.

Um so schlichter und einsacher war sein Sohn Friedrich Wilhelm I. (1713—1740), dem alles französische Wesen verhaßt war. Der rauhe, derbe "Soldatenkönig" verachtete die Künste und Wissenschaften und gab nur etwas auf Ackerdan und

Rriegsmefen. Seine einzige Erholung fuchte und fand er in bem berühmten Tabakskollegium, in bem er fich bei einem Rruge Bier und einer Bfeife Tabat mit ben Mitaliedern iener Gefellichaft. die vorwiegend aus Militars be: ftand, über Be: genstände unter: hielt, die ihn in: tereffierten. Gehr



Der Schwarze Adlerorden.

ernst nahm es der König mit seinen Regentenpslichten, und sein großer Sohn, der in seiner Jugend so schwer unter des Baters despotischem Wesen und seiner schroffen Eigensart leiden mußte, hat ihm bezeugt: "Seiner arbeitsvollen und weisen Regierung verdankt das Haus Preußen seine Größe."

Friedrich Wilhelm I. schuf ein fleißiges, energisches und sparsames Beamtentum für seinen Staat und erwarb sich besondere Berdienste um die Bolfsschule, wie er 1717

auch ben Schulzwang einführte. Das heer aber lag ihm vor allem am herzen; mit hilfe bes "alten Dessauers", bes Fürsten Leopold von Anhalt: Dessau, brachte er es auf einen hohen Grad ber Tüchtigkeit, und bei seinem Ableben zählte es 83,000 Mann. Bekannt ist die Lieb: haberei bes Königs für die "langen Kerle". Den Schweben



König friedrich Wilhelm I.

entriß er Borpommern samt
Stettin wieder,
so daß ihnen nur
noch Neupommern mit Strassund und Rügen
verblieben. Ge-

treulich hatte Friedrich Wilshelm I. immer zum Raifer geshalten, als er insbessen von bieser Seite nur Unsbanf erntete, ba sagte er voraus, baß nach seinem Tobe "das Haus

Breußen Desterreich abandonnieren und eine andere Bartei nehmen werde".

Das ging bekanntlich in Erfüllung unter seinem Sohne Friedrich II. oder dem Großen (1740—1786), dessen Bersönlichkeit und Thaten zu schildern überstüffig erscheint. Er vermehrte Preußens Besitz durch Schlesien, Ostsriess land und Westereußen und errang dadurch seinem Staate die Stellung einer Großmacht. Dem Grundsah, daß die Bölker nicht um der Kürsten willen da sind, sondern die

Fürsten ber Bölfer wegen, hat er eine breite Bahn gebrochen und es als die Pflicht eines Regenten bezeichnet, ber erste Diener bes Staatswesens zu sein.

Was ber große König mit fo viel Mühe und geistiger Kraft geschaffen, bas brohte unter seinem Nachfolger, bem

Cohn feines Bru: ders August Wil: helm. Friedrich Wilhelm II. (1786 - 1797),wieder zu zer= fallen. Dbwohl nicht ohne Bega: bung und ohne Butherzigfeit, be: faß biefer Mon= arch leiber we= ber Charafter: ftarte noch Gelb: ständiakeit und Energie. Er ließ sich von unwür= bigen Günftlin: gen leiten und perfiel in der inneren wie auke-



König friedrich Wilhelm II.

ren Politik in Schwankungen und offenbare Fehler. Bei seinem hinscheiben waren die preußischen Finanzen gänzlich zerrüttet; die Verwaltung zeigte nicht mehr die alte Spannkraft, die Armee versiel, und das Bolk wurde von drückenden Steuern geplagt.

Unter ben Folgen biefer Migwirtschaft hatte sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm III. (1797—1840) bald schwer zu leiben, und die Schickfale, welche Preußen

unter biesem Hohenzollern burchmachen mußte, sind im höchsten Grade wechselvoll gewesen. Bei Jena 1806 durch Napoleon I. besiegt, bei Tilst 1807 der Hälfte seiner Staaten beraubt, konnte der König nach der mutvollen Erhebung seines Bolkes gegen die fremden Bedrücker 1814



König friedrich Wilhelm III.

und 1815 amei: mal als Sieger Baris ein: gieben. Go bat er bas tieffte Un: glud erlebt, um bann bas hohe Glüd au genie: Ben, ben wieber: aufgerichteten Staat gefestigt feinem Nachfol: ger hinterlaffen au bürfen. Bei ber Reugeftal: Europas tung nach ben napoleo: nifchen Rriegen fielen 1815 Breu: Bens polnische Besitungen meift

an Nugland; ihm ward bafür in Sachfen, am Rhein und in Westfalen eine rein beutsche Entschädigung zu teil, die über seine Zukunft entschied. Es mußte sich nun mit dem übrigen Deutschland zu einem Ganzen verschmelzen.

Friedrich Wilhelm III., bent die ideale Gestalt ber Königin Luise (gest. 19. Juli 1810) in ber schwersten Zeit seines Lebens tröstend und erhebend zur Seite stand, wird von Heinrich v. Treitschke zutreffend charafterisiert als

"ernst und pflichtgetreu, fromm und rechtschaffen, gerecht und wahrhaft, in Art und Unart ein deutscher Mann. Er besaß alle Tugenden, die den guten und reinen Menschen bilden; seinem tiesen Gemüte war es ein Bedürsnis, von seinen Unterthanen geliebt zu werden. Sein Geist umspannte nur ein enges Gebiet; doch über alle Fragen, die in seinen Gesichtsfreis sielen, urteilte er flar und



Königin Luife.

richtig, nach tiefer, gründlicher Erwägung, und bewahrte immer ein angeborenes glückliches Berständnis für die Mächte der Wirklichkeit. Eine unbezwingliche Schüchternsheit lähmte ihm die Thatkraft. Es ward sein Berhängsnis, daß er nie vermochte, leicht zu leben und mit heiterem Selbstgefühl unter die Menschen zu blicken. Jedes hins austreten in die Deffentlichkeit, selbst das Neden in größerem Kreise siel ihm lästig; in barschen, abgerissenen Sapen sprach er dann sein verständiges Urteil, seine zarte Emp

pfindung auß; das gedrückte, verlegene Wesen ließ die hohe, ritterliche Gestalt mit den schönen, treuen blauen Augen nicht zur rechten Geltung kommen." Die Einfachbeit des Königs im Privatleben und seine Herzensgüte, wie die Erinnerung an seine Leiden und Thaten in der schwersten Zeit des Baterlandes machten, daß das Bolt



König friedrich Wilhelm IV.

bei feinen Leb: zeiten feine Un: gebuld bezüglich ber nicht erfüll: ten Berheißung pom 22. Mai 1815. die ihm als Lohn für feine großen Opfer in ben Befreiungs: friegen eine frei: finnige Berfaf: jung mit Bolfs: vertretung zuge: fagt hatte, be: zwang und sich mit der Hoffnung auf ben Nachfol: ger vertröftete.

Nicht nur Preußen, sondern auch Deutschland erhoffte von seinem ältesten Sohne, der am 7. Juni 1840 als Friedrich Wilhelm IV. den Thron der Hohenzollern bestieg, die Erfüllung seiner sehnlichsten Wünsche. Diesem hochbegabten, romantisch veranlagten Fürsten, der für die "christlichsgermanische" Vorzeit schwärmte und von überstriedenen Vorstellungen seiner königlichen Machtvollkommens heit beherrscht wurde, war es nicht beschieden, sich in der Wirstlichkeit des 19. Jahrhunderts zurechtzusinden und ers

folgreich am Werke ber Neuzeit mitzuschaffen. Sein Wibersstand gegen ben Erlaß einer Berfassung wurde durch die stürmischen Ereignisse von 1848 gebrochen, und Preußen trat in die Neihe ber fonstitutionellen Staaten ein. Die



Der Beidenturm der Burg in Mürnberg.

ihm vom Frankfurter Parlament angebotene Kaiserkrone aber lehnte Friedrich Wilhelm IV. als ein Geschenk der verhaßten Nevolution ab.

Geistesumnachtet ftarb ber unglückliche Monarch am 2. Januar 1861 in Sanssouri, und nun bestieg sein

Bruder Wilhelm I., ber bas Staatsruder schon seit ber Erkrankung bes Königs geleitet hatte, ben Thron. Mit vierundsechzig Jahren schien er ber Grenze bes mensch- lichen Daseins bereits nahe zu stehen, allein erst jetzt sollte für ihn die Zeit welthistorischen Schaffens beginnen. An bemselben Tage, an welchem einst der Sohn des Großen



Der Luginsland mit einem Stud der Burgmauer und des Grabens.

Kurfürsten sich mit der Königsfrone geschmückt hatte, vereinigte der siebente König Preußens 1871 als Kaiser alle deutschen Lande zu einem mächtigen Reich.

Und nun, da wir den Hohenzollern bis hierhin das Geleite gegeben haben, werfen wir zum Schluß noch ein: mal einen Blid auf die Burg in Nürnberg mit ihren Türmen und Zinnen, genannt das "Reichsschloß auf der Besten", welche im Norden die altberühmte Regnitstadt

auf hohem Standfteinfelfen überragt. Man halt Ronrad II., ben erften beutschen Raifer aus bem Saufe ber Salier, für ben Grunder und Friedrich Barbaroffa für ben Erweiterer ber Burg, bie 1105 ausbrannte, aber balb wiederhergestellt murbe. Bu ihren altesten, noch vorhandenen Teilen gehört ber über ber Ct. Margareten: fapelle aufragende Beidenturm. Bis auf Die Beit Dagi: milians I. blieb bie Burg ein Lieblingfit ber beutschen Raifer, allein auch bie hohenzollerifchen Burgarafen befagen als Suter diefer Refte bort oben einen fleinen Sof und eine Wohnung. Gie hatten querft nur eine "Burgbut", einen Turm bei bem Beftner Thore inne, weilten aber meift auf ihrem Sagbhaufe "im Grunde" vor ber bamaligen Stadt, bem fpateren "Schlöglein" am Ed ber nachmaligen Engelhardsgaffe hinter bem Brauhaufe. 1367 erft errichteten fich bie hobenzollerischen Burggrafen neben ber faiferlichen Refte broben ein besonderes "Saus", wie man bazumal ein Schloß nannte. Es lag zwischen bem fünfedigen Turm und bem runden, 1367 erbauten Luginsland, ber hohen Warte ber Raiferburg, und es gehörte auch ein geräumiger Wildpart bagu.

Von diesem Burggrafenhause ist jedoch heute kein Stein mehr vorhanden. Bei einer Fehde ging es 1420 in Flammen auf, und im Jahre 1494 wurden auch die letzten rauchgeschwärzten Trümmer beseitigt. Un ihrer Stelle wurde sodann die heute noch vorhandene Kaiserstallung aufgesührt. Sie bezeichnet also die Stätte, wo sich einst die Burggrafenwohnung erhob, in der die Ahnen des preußischen Königs: und des jetzigen deutschen Kaiserhauses, die Burggrafen von Zollern, gewohnt hatten.



## Die Blinde von Amalfi.

Movelle von Woldemar Arban.

1. (Machdrud verboten.)

dit leuchtender Farbenpracht ging ber heiße Tag gur Rüfte. Die gange herrliche Felsfüste bes Golfes von Calerno mit ihren trummerüberfaten Bestaben, ihren hohen, romantisch ausgezackten, schroff in bas Meer abfturgenden Bergen, mit ben malerifch am Wels hingelagerten Dertchen und Städtchen flammte noch einmal im rot: glühenden Abendichein ber untergebenden Sonne auf. Seit Monaten mar fein Regen gefallen. Rein Wolfchen, nicht ber Schatten eines Dunftes mar an bem gewaltigen Bewölbe bes Simmels zu feben, und in ber bunnen, flaren Luft bes Gubens erschienen bie weißen Sauferchen ber Rüftenstädten, die mächtigen blaugrunen Magven und bie fparlichen Dliven: und Beingarten, Die mit fattem Rotbraun überhauchten Telfen, bas im wundervollen Tiefblau wogende Meer in jener burchsichtigen Schärfe, die bas Auge bes Nordländers, das an die Nebelfarben ber Seimat gewöhnt ift, für Lüge halt, wenn fie ber Maler naturgetreu auf ber Leinwand wiedergiebt - ein gewaltiges, hinreißend ichones Gemälbe, gemalt von ber allmächtigen Sand bes Emigen.

Auf der großen, hundertstusigen Treppe, die zur Kathebrale von Amalsi emporführt, saß Donna Beata Masuri, eine noch nicht ganz fünfzigjährige Matrone. Sie sah nichts von all der Pracht. Ihre Augen waren erloschen, schon seit einer langen Neihe von Jahren. Für sie war immer Nacht, ja, schlimmer als Nacht, denn es giebt keine Nacht so tief und schwarz, daß nicht wenigstens ein Stern, ein Schein in dem gesunden Menschenauge widerleuchtete. Für Donna Beata aber leuchtete nichts, ihre Augen spiegelten nichts wider, und wenn die Farben ihrer südlichen Heimat noch tausendmal leuchtender und schärfer gewesen wären.

Bu ihrem größeren Unglud mar bas nicht immer fo gemefen. Blind geboren fein ift mohl ein hartes, aber erträgliches Schicffal, benn ber Menfch vermißt nichts, mas er nicht fennt; aber Donna Beata war blind geworben, allerdings por mehr als fünfundzwanzig Sahren. Immerhin lebte aber in ihrer Erinnerung noch bie Bracht bes Tages, ber ftille, milbe Sternengauber ber Racht, bie Schönheit ber menschlichen Buge. Das Grun ber Baume, bas Blau bes Meeres, fein wohlthuenbes, alles umfaffenbes, ungeheures Rund maren ihr wie verklungene Accorde, Leute, Die icon länaft alt und grau geworben maren, lebten in ihrem Bebachtnis als Rinder fort, fie felbft fannte fich ihrem Meußeren nach nur als junge, schone Frau, auf die ihr Mann ftolz war, um die ihn viele beneibeten. Als die heimtüdische Rrantheit, die fie binnen wenigen Tagen bes Lichtes beiber Augen vollständig beraubt, über fie bereingebrochen mar, hatte fich ein bichter fcmarger Schleier vor ihr herniebergefentt, ber ihr bie Welt und ihre Berrlichfeiten unwiederbringlich verhüllte.

Ihr Mann war dann gestorben und hatte fie mit ihrem Sohne Giorgio allein in der Welt gelassen. Sie war nicht arm. Masuri hatte ihr einen Kaltofen hinterlassen,

ber, mit ausgedehnten Gerechtsamen zum Bruch ber Kalfsteine ausgestattet, jest von ihrem Sohn betrieben wurde und ihr reichliches Auskommen gewährte. Sie galt sogar in Amalfi, unter bem armen Fischer: und Bettlervolk, für reich, weil sie von Zeit zu Zeit, wenn ba ober bort die Not einmal härter als gewöhnlich in eine befreundete ober bekannte Familie einbrach, mit Kleinigkeiten beisprang.

Dan hatte boch nun meinen follen, bag biefe Silfs: bereitschaft einen gunftigen Ginbrud auf bie Bevölferung machen muffe. Das war aber fonberbarerweife nicht ber Fall, und wenn die arme Blinde, die toten Augen wie fuchend zum Simmel gerichtet, ben Ropf wie lauschend nach ber Seite gebogen, mit bem langen Stab, ben fie in ber fnochernen Sand trug, porfichtig taftend, auf bie Steine pochend, bie elenben Gaffen nach bem Stranb hinabging, fo fonnte man im Gegenteil bemerten, wie ihr alles fchen und abergläubifch aus bem Wege ging. Die Rinder, die auf ber Strafe fpielten, flohen beim Anblid ber langen, grauen, traurigen Geftalt entfett aus: einander, die Mütter, die mit ihren Gäuglingen vor ben Sausthuren fagen, verbedten biefen bie Mugen, bamit fie bie Blinde' nicht feben follten, und felbft bie Danner wichen verlegen und ftill gur Geite, als ob fie fürchteten, baß ihnen die Begegnung Unglud bringen fonne.

Mit bem außerorbentlich feinen Gehör, bas sich wie bei allen Blinden als Erfat bes Auges auch bei Donna Beata ausgebildet hatte, vernahm sie sogar, wie sie verstohlen und hinter ihrem Rücken mit bem Ausbruck "la maledetta" \*) bezeichnet wurde, als ob das Unglück, das über sie hereingebrochen, eine Strafe für begangene Bersbrechen sei. Im Anfang, als ihr diese Bezeichnung etwas

<sup>\*)</sup> Die Berfluchte.

Neues war, übermannte fie bann im Bewußtsein ihrer Unichuld wohl manchmal ber Born, und wenn fie fie hörte, widerhallten die stillen Gaffen Amalfis von ihren wilben, leidenschaftlichen Rlagen und gornigen Rlüchen. Aber nur im Anfang. Dann trug fie auch biefe Brufung mit ber Duldung und wehmütigen Ergebenheit, Die bas Unglud bem Menfchen als Entschädigung giebt. Bielleicht wurde ihr schließlich auch gleichgültig, was man von ihr fagte und bachte, oder fie fand es unnüt, gegen Dummheit und Vorurteil anzukämpfen - genug, ichon feit Jahren mar die laute, etwas fchrille Stimme Donna Beatas in den Gaffen Amalfis nicht mehr gehört worden, Die "Maledetta" blieb ungeftraft und ungerügt auf ihr fiten, fo daß die fleinen, heranwachsenden Ginwohner fie ichon gar nicht mehr anders fannten als unter biefer Bezeichnung.

Die Sonne war untergegangen. Donna Beata merkte es an bem beginnenden Aver-Maria-Läuten. Als die letzten Klänge der Gloden zitternd und lang nachhallend vertungen waren, stand sie auf, pochte mit ihrem Stad vor sich auf die Steine, um sich zu überzeugen, daß sie auf dem Fleck stand, von wo aus sie ihre tägliche Wanderung unternahm, und ging dann hochaufgerichtet, das Antlitz dem Himmel zugewandt, tastend mit ihrem Stad langsam zum Meeresstrand hinab.

Ohne Zweisel hatte ihre Erscheinung für harmlos naive Gemüter etwas Unheimliches, etwas Gespensterhaftes und verbreitete unwillkürlich ein heimliches Grauen auch bei solchen, welche nicht in dem Aberglauben der großen Masse befangen waren. So wie Beata war und nicht anders, stellte sich ihre leicht erregte Phantasie eine Versluchte des Himmels vor. Sie sah so aus! Ob sie es war oder nicht, darum kümmerten sich die Leute nicht.

Unten an ber Strafe angekommen, bie von Amalfi

fich unvergleichlich malerisch an ber zerklüfteten Felskufte hinmindet und die Ruftenftabtchen Brajano, Bofitano, Atrani, Majori, Salerno untereinander verbindet, feste fich Donna Beata auf die niedrige Tuffmauer, die bie Strafe gegen bie andrängenben Meeresmogen fchütt, und lauschte aufmerksam in die Gerne, als ob fie etwas er: marte. Rinber, bie im Meeresfand herumspielten, und Fischer, die ihre Nete flidten, jogen fich befreuzigend und leife murmelnb etwas jurud von bem Drt, wo fie heute wie alle Tage faß. Donna Beata hörte außerorbentlich scharf und nahm genau mahr, was um fie herum vorging, aber fein Wort murbe laut, nur ein halb verächtliches, halb befriedigtes Sächeln umfvielte ihre bunnen, ichniglen Lippen. Gie fühlte fich nicht mehr verlett, fonbern mar eher befriedigt, wenn man fich vor ihr in respettvolle Werne gurudgog, benn bann fonnte fie um fo beffer und genauer mahrnehmen, ob fich noch immer nicht ber zweirädrige Wagen ihres Sohnes, auf ben fie hier alltäglich martete, auf ber Strafe nabere.

Lange Zeit war nichts zu hören als das eintönige, ewige Rauschen der Meereswellen, die an dem Strand der kleinen Marina von Amalfi behaglich spielend auf und nieder huschten wie überirdische, nicht an Zeit und Raum gebundene Wesen. Unbeweglich, mit gespanntem Gesichtsausdruck hörte die Blinde dieser einschläsernden und doch so mächtig anregenden Urweltsmusik zu. Wohl kamen dann und wann Wagen die Straße entlang gefahren, aber Donna Beata unterschied sosort, daß es noch nicht der ihres Sohnes Giorgio sei. Sie wußte sogar, ob in den Wagen Fremde oder Einheimische ankamen, ob sie in Amalsi blieben oder weitersuhren, wieviel es waren, wenn sie ausstiegen, wohin sie gingen. Sie hörte es an tausend kleinen Anzeichen heraus, obgleich sie sich gar nicht dasur interessierte.

Plötlich erhob sie sich und ging einige Schritte auf ber Straße in ber Nichtung nach Atrani entlang. Sie hatte den Wagen ihres Sohnes von serne gehört, obgleich er noch nicht zu sehen war. Erst mehrere Minuten später sah man einen zweirädrigen sogenannten Betturino, einen Wagen, der von einem flinken Esel gezogen wurde, wie ihn die Eingeborenen jener Gegend benuten. Auf dem Betturino saß ein junger, robuster Mann von etwa sechsundzwanzig dis achtundzwanzig Jahren. Er hatte ein frisches, etwas übermütiges, aber hübsches Gesicht mit blitzenden dunklen Augen, prächtigen weißen Zähnen, die unter einem schwarzen Schnurrbart hervorleuchteten, eine gedrungene, frästige Gestalt, der eine seltene Gutmütigskeit und Herzlichkeit aus den Zügen lachte.

Das war Giorgio Masuri, ber Sohn ber blinden Donna Beata. Bielleicht war er momentan auch so freundlich angeregt, weil neben ihm auf dem Wagen ein noch blutjunges Mädchen von wohl kaum siedzehn ober achtzehn Jahren saß, ein herziges, etwas zartes Ding, mit dem blaßbräunlichen Teint und ber sammetartigen Haut, ben zierlich runden Gliedern und kleinen Händchen und Küßchen, wie man sie in Unteritalien so häusig trifft.

Offenbar unterhielten sich die beiden auf ihrem ewig wackelnden und stoßenden Sit sehr gut, denn auch die Augen des jungen Mädchens leuchteten und funkelten vor Aufregung, ihre Wangen waren leicht gerötet, und bei jedem Stoß, der sie in jedenfalls nicht unliebsame Berührung mit ihrem Fahrgenossen brachte, kreischte sie laut lachend auf und hielt sich mit den kleinen, kurzsingerigen Händen fest, bald am Wagen selbst, bald an dessen Führer.

Nur als plötlich die hohe, hagere, unheimliche Gestalt Donna Bentas auf ber Strafe vor ihnen erschien, wurde bas junge lustige Ding ernst und sagte rasch zu ihrem

Begleiter: "Da ist sie, Giorgio, halte an. Laß mich absteigen, ebe wir zu nahe sind."

"Weshalb? Saft bu Furcht?"

"Nein," sagte sie zögernd. Dann setzte sie rasch hinzu: "Laß mich absteigen. Ich fahre ja doch nicht mit bis zur Marina. Ich bin ja zu Hause."

"Du follft fie begrußen, Concetta -"

"3d - -"

"Ober ist sie für dich auch die "Malebetta" wie für die anderen dummen Leute?"

"Aber Giorgio! Wie kannst du fo etwas fagen! Ich —"

"So sollst du sie begrußen, Concetta, ihr die hand geben und ein Wort zu ihr fagen. Du wirst bann am besten sehen, welch albernes Geschwätz die Leute über meine Mutter machen, wenn sie sie wie ein Gespenst barsftellen."

Das junge Mädchen machte eine Bewegung, um ihm in die Zügel zu fallen und bas Gefährt zum Stehen zu bringen.

"3ch muß nach Saufe," rief fie verlegen.

Sie hätte gern eine Begegnung mit ber Blinden vermieben. Eine geheime Scheu, als ob ihr daraus Unglück entstehen mußte, hielt fie zuruck, ohne daß fie sich boch bavon etwas merken lassen wollte.

"Du kommst zeitig genug nach Hause," erwiderte Giorgio. "Warum willst du nicht mit meiner Mutter sprechen? Einmal muß es ja doch geschehen, früher oder später. Wenn wir uns heiraten, Concetta — —"

"D, so weit sind wir noch nicht," warf sie hastig ein.
"Natürlich sind wir so weit," entgegnete er hartnäckig.
"Alle Leute wundern sich, daß wir nicht schon viel weiter sind. Ich wüßte nicht, auf was ober wen wir noch warten sollten. Etwa auf den Francesco?"

"Wie bu nur fprichft, Giorgio!" fagte fie errotend.

Er lachte etwas verächtlich. "Ich soll es wohl nicht sehen, wie er um dich her scherwenzelt?" fragte er dann hitzig. "Er soll sich nur in acht nehmen. Und wenn er zehnmal bein Better ist, ich will ihm schon — Brrr — eh!" unterbrach er sich selbst und hielt seinen Esel an, "willst du wohl stehen, verwünschtes Bieh! — Guten Tag, Mutter, da bin ich. Wie geht's? Hast du lange gewartet?"

Der Wagen hielt jett vor ber Blinden, bie sich, vor- sichtig um bas Tier herumgehenb, ihrem Sohn näherte.

"Wer ist bei bir, Giorgio?" fragte sie mit ihrer fonderbaren monotonen Stimme, die halb fingend, aber ohne bie geringste Tonschwankung, klang.

"Concetta, Mutter, die kleine Concetta Melito. Du fennst sie boch? — Gieb meiner Mutter die Hand, Conscetta."

Das Mädchen, bas nun eingesehen haben mochte, baß sie nicht um die Begegnung herumkommen konnte, stieg vom Wagen herunter, trat schüchtern auf die Blinde zu und kufte ihr die Sand.

"Concetta?" fragte biese und befühlte sie in ihrer eigentümlichen Art, indem sie ihr mit der hand über ben Scheitel, die Haare und die Wangen fuhr. "Die kleine Concetta vom jungen Segelmacher Melito?"

"Ch, Mutter, ber junge Melito, ben bu noch kennst, ist nun auch ichon ein alter Mann," ergänzte ber Sohn lachenb.

"Ja, ja, mag sein. Ich befinne mich wohl auf ihn. Du bist auch schon groß, Concetta, aber bein Haar ist weich und schön und beine Haut ist zart. Wie alt?"

"Ich werbe im Dezember achtzehn Jahre, Donna Beata."

"Achtzehn! Du lieber himmel broben, achtzehn Jahre!" murmelte bie Blinde mehr für sich als für bie anderen.

"Run, die Madonna fegne bich, Concetta. Du bist ein gutes Mabchen, ich weiß es wohl."

"Die Beste und die Schönste von Amalsi, Mutter!" rief Giorgio übermütig und laut, als ob seine Mutter nicht nur blind, sondern auch taub gewesen wäre.

"Sei still, Giorgio, was haft bu zu schreien?"

"D, ich möchte es in alle Welt hinausrufen, bag Concetta die Befte und Schönste von allen ift. Und zum Frühjahr, Mutter, machen wir miteinander Hochzeit. Nicht wahr, Concetta?"

"Das ift noch lange hin," meinte bas Mäbchen schlicht. Die Blinde aber setzte eintönig mit ihrer seltsamen, geisterhaften Stimme hinzu: "Wenn Gott will, wenn Gott will, Giorgio."

Dann nahm sie von Concetta Abschied, stieg mit ihrem Sohn in ben Wagen und fuhr mit ihm heim, nach ber oberen Stadt, wo sie ein kleines, für eine Familie eben ausreichenbes Häuschen besaß.

2.

Concetta sah bem kleinen Betturino einige Minuten nach. Es war ihr so sonberbar und wunderlich zu Mute. Wie die Hand der Blinden langsam über ihren Scheitel und über ihr Gesicht gefahren war, meinte sie zunächst, es müsse ihr mun ein recht fürchterliches Unglück widers sahren, und war kast überrascht, als durchaus nichts geschah, was auch nur im entserntesten so aussah. Es war ihr gewesen, als wenn ein kalter Schleier über ihren Kopf gelegt worden wäre, als die Jand Donna Beatas darüber wegsuhr. So etwa mußte es sein, stellte sie sich vor, wenn jemand verhezt wurde. Dann aber fühlte sie sich durchaus nicht verheyt. Sie war wie immer und kam sogar auf die Idee, daß Donna Beata doch wohl am Ende auch eine Frau sei wie jede andere, man müsse sich

nur an ihr etwas eigentümliches Aeußere gewöhnen und vertrauter mit ihr werben. Konnte sie nicht auch ein ganz gutes Herz und Gemüt haben? fragte sie sich sinnend und wollte sich eben umwenden, um nach Hause zu gehen.

Sie wohnte in einem ber kleinen häuser, die oberhalb ber Straße stehen, wo diese sich, im Bogen um den vorsspringenden Felsen biegend, nach Süden, nach Atrani zu wendet, nicht weit von einem alten Kloster, das ind bessen in neuerer Zeit in eine Fremdenpension umgewandelt worden ist.

Gerabe in bem Augenblick, als sich Concetta wendete, um borthin zu gehen, hörte sie, wie jemand neben ihr sagte: "Du folltest bich schämen, Concetta!"

Erstaunt über biese unvermutete und unverdiente Ansrebe brehte fie sich nach bem Sprecher um.

"Francesco," erwiderte sie bann unwillig, "was willst bu von mir, und weshalb soll ich mich schämen?"

"Auf offenem Plat und am hellen lichten Tag mit ber Malebetta zu sprechen und ihr die Hand zu kuffen! Hast bu ben Berstand verloren? Du solltest es schon beiner Familie und beinen Berwandten zuliebe nicht thun, das Unglück so herauszuforbern."

Concetta sah, nun auch ihrerseits aufgebracht, bem jungen Mann finster und mit gerunzelter Stirn ins Gessicht. Francesco Ghilardi war ihr Better und etwas jünger als Giorgio Masuri, aber nicht viel. Gleich ihm war er ein berber, robuster Bursche, wenn auch im übrigen total von ihm verschieden. Wenn er sich jeht sittlich entrüstet stellte, weil Concetta mit der Maledetta öffentlich verkehrt hatte, so sah diese sofort, daß es damit ebenso seine besondere Bewandtnis habe, als wenn er sich ihr früher in überstrieben süßlicher und liebenswürdiger Weise genaht hatte.

Sie fagte ihm benn auch gleich auf ben Ropf zu: "Bift wohl eifersuchtig, Francesco?"

Er machte eine Bewegung und wollte das offenbar in Abrede stellen.

Sie aber fuhr mutig fort: "Weil bu nicht weißt, wie bu an Giorgio herankommen folltst, willst bu bich nun an seine Mutter halten? Sei nur ohne Furcht, Franscesco. Diese Berfluchte ist kein bischen mehr verflucht, wie wir beibe auch."

"So, so!" meinte er aufgeregt und mit muhsam vershaltenem Zorn, "steht es schon so? Einer leichtfertigen Liebelei wegen schlägft du schon die aufrichtigen Warnungen beiner nächsten Verwandten und Freunde in den Wind?"

"Ah bah!" machte Concetta, spöttisch mit ben Schultern zudenb, und wollte an ihm vorüber nach Sause geben.

Er hielt sie aber plöglich bei ber hand fest und flüsterte ihr mit eigentümlich vibrierender Stimme zu: "Höre zu, Concetta. Du weißt, ich meine es gut, aber auch ernst, und wenn du meinen gutgemeinten Warnungen nicht Gebör giebst, so werbe ich mit beinen Eltern ein gewichtiges Wort reben muffen, und bann — sieh dich vor!"

"Was willft bu fagen?" fragte fie, ihn finfter ans febend. Gin gewiffer Trot tam über fie.

Ohne eine Antwort abzuwarten, riß sie fich bann mit einer heftigen Bewegung los und ging mit energischen, entschlossenen Schritten bie Straße hinauf, nach ihrer Wohnung zu.

Er folgte ihr auf bem Tuße, immer in seiner leibenschaftlich aufgeregten Art flufternd auf sie einrebend.

"Du sollst es hören, Concetta, mußt es hören! Ich leibe nicht, baß bu mit einer Familie Umgang pflegst, die schon selbst an ihrem eigenen Schicksal schwer zu tragen hat; du barfst nicht mit einer Frau verkehren, die — eine Berfluchte — schon über sich selbst und ihre Familie so namenloses Unglück gebracht, daß sie von aller Welt germieben wird."

"Und warum wird fie gemieben?" fuhr Concetta heftig auf. "Beil ihr Narren und Ginfaltspinfel feib."

"So, so!" murmelte er wieber in seiner halb spöttischen halb zornigen Urt, "und du allein bist die Kluge? He? Du wirst mit all beiner Klugheit bich selbst und beine Angehörigen ins Elend bringen, und die dummen Leute werben recht behalten, die dich beizeiten vor dem Umgang mit der Maledetta gewarnt haben. Bist du so versnarrt, daß du den Mut hast, dich und uns alle dem Unglück preiszugeben? Du solltest dich schämen!"

Eine heftige Aufregung, ein wilber, leibenschaftlicher Zorn burchzitterte plötzlich bas junge Mäbchen. Franscesco, ber wohl auf eine andere Wirfung seiner Worte gerechnet hatte, sah überrascht, wie ihre Augen funkelten und ihre Lippen nervös zuckten, als sie ihm heftig zuries: "Laß mich in Nuh! Du solltest dich schämen und ihr alle, daß ihr einer armen, alten, hartgeprüften Frau mit eurem ekelhaften Geschwätz und eurer abergläubischen Furcht gegenüber steht, statt ihr in ihrem Alter und Unglück helsend zur Seite zu stehen. Die Madonna möge euch alle mitzeinander strasen für euer sündhaftes Thun, dich und die anderen alle!"

Ihre Stimme überschlug sich, und als ob sie tief innerlich ihre Dhnmacht, gegen bas allgemeine Urteil angukämpfen, fühle, endigte sie mit einem lauten Weinen.

Francesco sah sie zunächst erstaunt an. Niemals in seinem Leben hatte er seine hübsche kleine Base in einer solchen Aufregung gesehen. Er mochte wohl ahnen, daß dieser Ausbruch nur die Kehrseite, die notwendige Folge einer tiefinnerlichen Bewegung, einer elementaren Gewalt — wahrscheinlich der Liebe Concettas zu Giorgio Masuri war. Schon die Vermutung dieses Zusammenhanges reifte in dem jungen eisersüchtigen Manne den Gedanken, unter allen Umständen der Liebelei Concettas und Giorgios ein

Enbe zu machen. Wozu ihn biefer Entschluß im Verlauf ber Sache bringen konnte, war bei bem hinterhältigen, verschmitten Charafter, bei ber vor nichts zurudschreckens ben Leibenschaftlichkeit Francescos nicht abzusehen.

Er stellte sich bei bem leibenschaftlichen Ausbruch Conscettas zunächst sehr erstaunt und sagte scheinbar ruhig: "Du benkst boch nicht etwa im Ernst baran, Concetta, baß aus beiner Neigung zu Giorgio irgend etwas werben könnte?"

"Was geht's bich an?"

"Das will ich bir fagen. Ich werbe noch heute mit beinem Bater reben. Entweder er macht jeden ferneren Berkehr zwischen dir und Giorgio unmöglich, etwa das durch, daß er dich auf einige Zeit fortschiet von hier, oder ich mische mich selbst ein und verhindere ihn auf jeden Fall. Berstanden, Concetta? Auf jeden Fall!"

"Mit welchem Recht?"

"Ich bulbe die Malebetta nicht in unserer Bermandt- ichaft."

"Man wird bich nicht fragen."

"So? Meinst du? Wir werden es sehen, Concetta." Das junge Mädchen hatte offenbar eine trotige Erwiderung auf den Lippen, als dem Streite plötlich in einer höchst sonderbaren Beise ein Ende gemacht wurde. Sie waren während des Wortwechsels von der Straße abgegangen und eben in einen schmalen Beg eingebogen, der, durch eine roh und funstlos aus Felsstücken hergestellte Mauer geschützt, nach der Wohnung Concettas und weiterhin nach Navello hinaufsührte. Dieser steinige, ziemlich mühsam zu gehende Beg windet sich sehr steil am Abhang in die Höhe, und just als die beiden um eine solche Begbiegung herumschritten, sahen sie an der Mauer hingelehnt einen Mann liegen, einen Fremden, wie sie zu Dutenden in den Gasthösen von Amalsi täglich einkehrten.

Dieser Mann war offenbar schwer betrunken. Um auf bem schlechten, steinigen Weg nicht zu Fall zu kommen, hatte er sich an die Wauer gelehnt und schien auf jemand zu warten, der seine Weiterbeförderung übernehmen konnte. Das Aeußere des Fremden verriet den reichen Mann. Abgesehen von den diamantenen Hemdknöpfen und Fingerringen, der schwerzoldenen Uhrkette, die momentan von der Weste loszegangen war, wodurch sie samt der Uhr bei der geringsten Bewegung verloren gehen konnte, kennzeichnete ihn auch eine gewisse prahlerische Eleganz in der Kleidung als einen Mann, dem es auf Geld nicht anskam. Er konnte Ende der Vierzig oder Ansang der Fünszig sein, sein Haar war schon leicht ergraut, sein Gesicht sehr start gerötet und insolge des Allsoholgenusses etwas gedunsen.

Raum fah er die beiben um die Ede herankommen, fo begann er in englischer Sprache auf fie einzureben.

Concetta hielt die ihr auf der Zunge schwebende Aeußerung des Widerwillens zurück und ging im weiten Bogen um den Betrunkenen herum. Wie den meisten Italienerinnen war ihr ein betrunkener Mann ein Abscheu, besonders wenn er ein fremder Signore war. Bei Einheimischen ist man etwas nachsichtiger, man macht bei Gastereien zu Weihnachten oder zum Namenstag einmal eine Ausnahme, während den Fremden gegenüber solche Ausnahmen nicht gelten, und man sie auch für etwas Besseres, für intelligenter und gesitteter ansieht, denen so etwas gar nicht vorkommen sollte.

Um so mehr entsetzte sich Concetta vor diesem betrunfenen Herrn, drückte sich so entsernt wie möglich an ihm vorüber und sprang dann schnell bavon.

Alls sich Francesco mit dem Manne allein sah, bertrachtete er ihn zunächst halb neugierig, halb erstaunt. Der Engländer oder Amerikaner lallte in seinem Kauder:

welsch immerzu vor sich hin, ohne daß Francesco ein Wort davon verstand. Wie ist es möglich, fragte er sich, daß sich ein vornehmer Herr, der vielleicht eine sehr wohlsgefüllte Brieftasche bei sich trug, in einem fremden Land, dessen Sprache er nicht einmal verstand, betrunken auf die öffentliche Straße wagte? — Nach und nach entnahm er indessen wieden des Fremden und aus der häusigen Wiederholung des Wortes "Luna", daß er in dem nahen Hotel Luna wohne und dahin zurückgebracht zu werden wünsche.

Francesco sah sich flüchtig um. Gin rascher Gebanke schien ihm burch ben Kopf zu fahren. Sie waren kaum einige hundert Schritte von den letten Häusern von Umalsi, zu denen auch das Hotel Luna, das frühere Kloster, gehörte, entfernt.

Nach einer weiteren Pause näherte er sich bem Fremben, zeigte mit ber Hand nach bem über ihnen sichtbaren Gasthofe, worauf ber Betrunkene hastig nickte, und packte ihn bann fest unter ben Armen und führte ihn fort.

Es war eine schwere Mühe, aber Francesco kam boch nach verhältnismäßig kurzer Zeit in bem schattig schönen, träumerisch gelegenen ehemaligen Klostergarten bes jetigen Gasthoses an. Gin Kellner, ber unter ber Thur stand und rauchte, sah die sonderbare Gruppe kommen und sprang dem Burschen zu Hilfe.

"Per bacco, schon wieber betrunken!" lachte er. "Das ist seit vier Tagen bas britte Mal, baß bieser Mister Boodwell in solcher Verfassung zu hause gebracht wirb."

"Wohnt ber Berr hier?" fragte Francesco.

"Natürlich, natürlich, allerdings erst seit vier Tagen. Wenn er aber so fortfährt wie bisher, ist er in acht Tagen in ganz Amalsi so bekannt wie der Bapst in Rom. So ein versoffenes Schwein!"

"Ich habe ihm nichts genommen," fuhr Francesco

fort, "obgleich mich baran niemand hätte hindern können. Ich thue so etwas durchaus nicht. Nicht die kleinste Kleinigkeit möchte ich auf solche Weise erwerben. Ob freilich nicht ein anderer schon vorher etwas genommen hat, weiß ich nicht. Wöglich wär es schon, der Kerl ist ja ganz unzurechnungsfähig."

Natürlich kamen noch mehr Leute bazu, die sich ganz ungeniert aussprachen, denn Mister Woodwell verstand ja kein Wort Italienisch. Man brachte ihn zu Bett, und Francesco wurde mit zwei Lire für seinen Dienst ab-

gelohnt.

Langsam und nachdenklich stieg er wieder ben Berg hinab.

Statt fich burch die Unterredung mit ihrem Better Francesco Chilardi in ihren Bunfchen und Reigungen beirren zu laffen, rebete fich Concetta immer mehr und mehr in einen gewiffen Trot, in eine fittliche Entruftung gegen Francescos Urteil über bie Malebetta hinein. Je mehr fie an biefe Ungelegenheit bachte, befto mehr fam fie ju ber leberzeugung, bag es Chriftenpflicht fei, ber armen Berbächtigten Beiftand zu leihen gegen Beschimpfungen, abergläubische Anaft und baraus resultierende Bereinfamung. Daß biefe Chriftenpflicht in fehr naher Berwandtichaft mit ihrer ichuchternen, aber gerade beshalb um fo gartlicheren Liebe zu Giorgio ftand, lag auf ber Sand, wenn fie es fich auch nicht gefteben wollte, benn ohne fie mare bie Christenpflicht wie bei bem größten Teil ber Ginwohner von Amalfi auch bei Concetta in einer gemiffen indolenten Gelbftliebe, in einer Gleichgültigfeit und Borsicht untergegangen, in ber sich bie guten Leute fagten: "Es fann fein, wie es will, es ift beffer, man geht ber Sache aus bem Bege."

Gerade biese stumpffinnige, gefühllose Indolenz ber

Leute von Amalfi war ja der Fluch, der auf der armen Blinden lastete, und sobald Concetta erst einmal durch ihre Liebe zu Giorgio aus dieser herausgerissen war, lauerte sie auch schon auf jede Gelegenheit, ihre bessere Erkenntznis zu bethätigen. Sie wartete seit ihrer Unterredung mit Francesco mit Ungeduld darauf, daß dieser die anzgedrohten Borstellungen bei ihren Eltern andringen sollte. Sie wollte ihm schon heimleuchten. Den ganzen Tag über und einen großen Teil der Nacht überlegte sie sich die Antworten und Nedensarten, die sie dem Francesco entgegnen wollte. Er sollte nur kommen — sie war mit sich im reinen.

Aber Francesco fam nicht. Es vergingen brei, vier Tage, Francesco ließ sich nicht sehen. Concetta nahm absichtlich jede Gelegenheit wahr, um sich der Blinden zu nähern. Jeden Abend, wenn diese auf der Mauer an der Marina auf ihren Sohn wartete, stellte sich Concetta ein, küste ihr die Hand und sprach mit ihr, fragte, ob sie sie führen durse oder sonst irgend welche Besorgungen verrichten könne. Bon Francesco war keine Spur zu sehen. Hatte er sich in sein Schicksal ergeben?

Das wagte Concetta nicht anzunehmen. Bielmehr fonnte nur die Beschäftigung Francescos die Ursache seines Fortbleibens sein. Francesco war Fischer und hatte oft tagelang auf dem Meer zu thun. Nach ihm fragen wollte Concetta nicht, um nicht etwa ein Interesse zu zeigen, auf das sich der andere vielleicht gar etwas einbilden fonnte.

Eines Abends saß sie wieder auf der Mauer an der Marina und wartete geduldig auf Donna Beata oder eigentlich auf die Rückschr Giorgios von seinem Kalkosen. Denn wenn Concetta auch ein großes Interesse für bessen Mutter an den Tag legte, so war doch die Triebkraft dazu Giorgio. Das Herz ging dem jungen Mädchen jedesmal

auf, wenn sie sah, wie die Büge ber armen Blinden sich aufhellten, wie über ihre einsam etraurige Existenz ein Sonnenstrahl zu fallen schien, wenn sie den Wagen ihres Sohnes ober bessen Stimme von weitem hörte.

"Er kommt, er kommt!" jubelte Concetta ber alten Frau bann immer in heller, echter Herzensfreude zu, so daß man im Zweisel sein konnte, ob sie sich mehr über bas Kommen Giorgios ober über ben Sindruck freute, ben bies Ereignis jedesmal auf bessen Mutter machte.

Plöhlich wurde ihre Aufmerksamkeit von einem lauten Geschrei in Anspruch genommen, das sich auf der Straße nach Atrani zu erhob. Erschrocken hob sie lauschend den Kopf. Was hatte das zu bedeuten? Schrille Weibersstimmen klangen durchdringend herunter von der Straße, Anrufungen der Madonna und aller Heiligen, jammernde Wehklagen und Aufe: "Sie haben ihn ermordet! Er ist tot! Misericordia, welches Verbrechen!" gellten immer klarer und beutlicher zu ihr herunter.

Ihr Herz brohte vor Angst still zu stehen. Wen hatte man ermordet? fragte sie sich. Wer ist tot? Unwillfürlich brachte sie den Borgang mit dem Inhalt ihrer Gedanken, die sie soeben gehabt, in Verbindung. War etwa dem Giorgio ein Unglück zugestoßen? Das war die Straße, die Gegend, von der er her kommen mußte.

Eine ungeheure Aufregung entstand an dem kleinen Hafen. Wer das Geschrei hörte — und das war halb Amalfi — ließ alles stehen und liegen und rannte davon in der Richtung, woher der Lärm tönte. Weiber, Männer, Kinder rannten, die Pantoffeln in der Hand, um schneller laufen zu können, in wildem Durcheinander die Straße entlang, Concetta natürlich mit. Sie wäre umgekommen vor Angst, wenn sie hätte unten bleiben müssen.

Mis fie bei bem alten Sarazenenturm, ber oberhalb Amalfis an einer Straßenbicgung fteht, feuchend und außer

Atem ankam, sah sie vor sich auf ber Straße einen ungeheuren Bolksauflauf. Nicht halb, nein ganz Amalfi und Atrani bazu schien auf ben Beinen zu sein, und inmitten eine Gruppe Männer, bie etwas Schweres trugen, sah man zwei Carabinieri, beren rote Feberbusche aus ber Menge herausragten.

"Burud!" hörte fie die Stimme best einen ber Gensbarmen. "Macht Plat! Habt ihr noch keine Leiche gesfehen?"

Es ichien nicht fo, benn trot ber Ermahnungen brängten fich bie Leute in zügellofer Reugier immer wilber und ungeftumer heran, fo daß fich bie Carabinieri endlich, als alles andere nicht half, gewaltsam Bahn machen mußten, um von ber Stelle ju fommen. Dabei gefchah cs, bag Concetta, bie mitten im Gebrange ftanb, plotlich burch eine zufällig entstandene Lude hindurch bas blutige Saupt bes Erschlagenen fab. Unwillfürlich atmete fie auf - es mar nicht Giorgio. Der Ropf mit bem graumelierten Saar, mit einer flaffenden Bunde, bie fich über ben gangen Schabel ju erftreden ichien, über und über mit Blut befudelt, mar ber eines Fremden. boch kannte Concetta biefen Ropf. Gie hatte ihn ichon irgendwo gefeben. Diefe unschönen, gedunfenen Buge, biefe graublauen, fremben Mugen, bie jest in fürchterlicher Beife offenstehend ftarrten, maren ihr befannt, wenn auch nur flüchtig. Aber im erften Schred über ben furcht: baren Unblid befann fie fich nicht barauf. Erft als auf bie Frage eines Bingufommenden jemand fagte: "Es ift ber Frembe, ber englische Trunfenbold," fiel ihr plöglich ein, wo fie bas Geficht ichon gefeben hatte. Es mar ber Betrunkene, vor bem fie einige Tage vorher geflohen mar, als fie mit Francesco ihren Streit hatte.

Langsam bewegte fich ber traurige Bug nach bem Gast: hof, in bem ber Frembe logiert hatte. Indessen weigerte

sich ber Wirt, ben Toten aufzunehmen. Sämtliche Gaste würden ihm davonlaufen, meinte er; er habe seinen Gast: hof nicht für Tote, sondern für Lebendige.

So setzte sich also ber traurige Zug wieber in Bewegung, biesmal nach bem Municipium, wo bie Leiche in einem seerstehenden Parterreraum, einer Niedersage für Ruberstangen, Bootsteile und anderes altes Gerümpel, einstweilen untergebracht wurde.

Auf bem Wege bahin sah Concetta auch ihren Better Francesco. Er war mit in bem Volkshaufen und brängte sich, sobalb er sie bemerkt hatte, an sie heran.

"Siehst du?" sagte er leise und beutete auf ben Toten. Sie blickte ihn betroffen an. Es lag in ben wenigen Worten und besonders in dem Ton, in welchem er sie sagte, etwas wie ein Vorwurf, wie eine Bestätigung seiner früheren Behauptung, als ob sie schuld sei an dem Unsglück.

"Bas willft bu fagen?" entgegnete fie fchroff.

"Das ist auch ein Opfer ber Malebotta," antwortete er leise und geheimnisvoll.

"Lügner!" braufte fie auf.

Es war, als ob er sich vor einem brohenden Schlag geduckt hatte, aber unmittelbar auf ihre Beschimpfung antwortete er leise und achselzuckend: "Man wird ja sehen, man wird ja sehen."

Dann lief er wieder von ihr fort, hinter ber Bahre her. —

Das Ereignis brachte natürlich eine ungeheure Aufregung hervor, und es schien zunächst, als hätten die Einwohner von Amalfi nichts anderes mehr zu thun, als die Einzelheiten des Verbrechens, die Vermutungen über den
oder die Thäter in möglichst leidenschaftlicher und geräuschvoller Art zu besprechen. Die abenteuerlichsten Geschichten
tauchten auf, die unsinnigsten Widersprüche setzen sich in
1899. X. den Köpfen der Leute fest, und es fehlte nicht viel, so wäre über die Frage, ob der Thäter aus Amalfi oder Atrani stamme, eine ungeheure Prügelei entstanden. Der Umstand, daß der Körper des Toten unterhalb der Straße zwischen den beiden Orten — nicht weit von dem Kalksofen Giorgio Masuris — gefunden worden war, ließ beide Möglichkeiten zu.

Indessen fam bei diesen Erörterungen auf den Straßen und Pläten nicht viel heraus. Man schrie und zankte hin und her — echt italienisch —, aber es geschah nichts. Erst als der englische Konful von Neapel, dem die Sache telegraphisch mitgeteilt worden war, selbst in Amalsi erschien, entschloß man sich dort zu einer ernstlichen Unterssuchung des Vorfalles.

Der Berftorbene ftammte aus einer reichen und weit: verbreiteten Familie. Er mar aus Indien gefommen, mo er Direktor einer großen Erportfirma war, und wollte fich auf ber Reife nach London einige Zeit in bem ichonen Rlima von Unteritalien erholen. Der englische Konful that, wie man bas von jedem auswärtigen Beamten ber englischen Regierung ohne weiteres erwartet und gewohnt ift, mit nachbrudlicher Energie und mit umfaffenber Gadfenntnis feine Pflicht. Der Befund ber Leiche erwies beutlich, daß es fich um einen Raubmord handelte, und ber englische Beamte stellte ben Behörden por, wie es im Interesse ber öffentlichen Sicherheit und bes guten Rufes von Amalfi liege, bag ber Morber ausfindig gemacht und gur Beftrafung gezogen murbe. Er fette ferner eine Belohnung von hundert Bfund Sterling für ben aus, ber burch Mitteilungen und Nachweise gur Entbedung bes Mörders verhelfe.

So kam benn schließlich eine regelrechte Untersuchung bes Falles in Gang. Aus Neapel war ein Untersuchungs-richter, ein gewisser Menotti Nomero, an Ort und Stelle

erschienen und begann seine Nachforschungen und Berhöre, um ben Thatbestand sestzustellen. Zunächst erschien vor ihm eine alte Frau, die Finderin der Leiche des Ermorsbeten. Sie hieß Teresa Mastroni, wurde aber kurzweg "la godba" genannt, weil sie etwas schiese Schultern hatte. Die Frau war nicht im stande, in zusammenhängender Erzählung zu berichten, was sie über den Vorsall wußte. Der Untersuchungsrichter mußte sich also darauf verlegen, ihr alles einzeln abzufragen.

"Sie haben gestern furz nach vier Uhr auf ber Straße nach Atrani und etwa breihundert Schritte von bem Kalfsofen bes Giorgio Masuri eine Leiche gesunden. Stimmt bas?" fragte Menotti Romero.

"Ja, Sccellenza, einen Engländer," antwortete bie Gobba.

"Bas thaten Sie zunächft, als Sie bie Leiche fahen?"
"Erschroden bin ich, Eccellenza, und geschriech habe ich."

"Saben Sie ben Mann nicht angefaßt und untersucht?"

"Madonna mia! Ich mar felbst halbtot. Wie follte ich bagu kommen, ihn anzufaffen?"

"Der Mann ist seiner Brieftasche, seiner Uhr, seiner Minge und anderer Schmucksachen beraubt worden. Was wissen Sie bavon?"

"Nichts weiß ich bavon, Eccellenza."

"Sie haben nichts mahrgenommen, wer bie Cachen genommen haben fönnte?"

"Nein, nein, nicht bas geringfte."

"Auch niemand in ber Nähe gefehen?"

"Nein."

"Sie wissen, daß die Verwandten des Verstorbenen hundert Pfund Sterling ausgesetzt haben für den, der die Auffindung des Mörders ermöglicht. Das sind zweiztausendsiebenhundert Lire. Eine große Summe! Besinnen Sie sich also wohl, ob Sie wirklich niemand gesehen und

nichts bemerkt haben, mas uns auf bie Spur bes Mörbers bringen könnte."

Die alte Frau riß bie Augen bei ber Nennung ber Summe weit auf. Die Bersuchung, sich burch eine Lüge in Besit ber für sie ungeheuren Menge Gelbes zu bringen, mochte für sie groß sein, aber sei es, baß sie boch zu ehrlich ober nicht gewandt genug im Lügen war, kurz, nach einer Weile wiederholte sie, daß sie nichts Berdächtiges bemerkt habe.

"Bas thaten Sie benn bort an ber fast unzugänglichen Stelle, wo Sie ben Toten fanben?" fuhr ber Unterssuchungsrichter in seinem Berhör fort.

"Futter holen für meine Ziegen. Ich habe bie Erlaubnis bazu, zweimal in ber Woche."

"Und was gefcah, als Sie gefchrieen und gerufen hatten?"

"Francesco fam aus feinem Boot."

"Wer ift Francesco?"

"Francesco Chilardi vom alten Tommaso Chilardi, ber Fischer, Eccellenza."

"Aus seinem Boot? Also kam er vom Meer herauf?"
"Ja, freilich. Er hatte Bongole\*) an ben Klippen gefischt."

"Und diefer untersuchte ben Toten?"

"Ja. Er fagte, ich folle in die Stadt laufen und Silfe holen. Es wäre ein Morb geschehen."

"Und er blieb bei bem Toten?"

"3a."

"Aber Sie muffen boch gesehen haben, ob ber Tote schon ausgeplündert war, als Sie ihn fanden, ober später erst ausgeplündert worden ist?"

<sup>\*)</sup> Bongole find eine Schnedenart, die an biefer Rufte viels fach vorkommen und gern gegessen werben.

"Ich weiß von nichts, Eccellenza."

"Saben Sie eine Uhrkette ober Ringe bei ihm gefehen?" "Nein, Eccellenza."

"Nicht? Gie miffen bas beftimmt?"

"Ich habe nichts gefehen. Ich war fo erschrocken."

Mit diesen Angaben der alten Frau mußte sich der Untersuchungsrichter vorläusig zufrieden geben. Er brachte sie zu Papier und entließ die Frau wieder, um sich Francesco Ghilardi, der schon im Borzimmer wartete, vorsführen zu lassen.

Dieser trat mit einer gewissen ernsten Feierlichkeit bei ihm ein. Er hatte sich in seinen Sonntagsstaat geworsen, eine neue Schärpe und eine neue Krawatte angelegt, und sein Benehmen hatte etwas Gewissenhaftes, als ob er sich der schweren Berantwortlichkeit und großen Bedeutung des Vorganges bewußt und entschlossen sei, rechtlich und reblich seine Pflicht zu thun.

Nomero schien ihn zunächst nicht zu beachten, ba er noch mit dem Protokoll über die vorausgegangene Bernehmung beschäftigt war. Damit zu Ende, sah er sich ben Burschen genauer an.

"Sie find Francesco Ghilardi?" fragte er.

"Zu dienen, Eccellenza. Mein Bater heißt Tommaso Chilardi, ein alter, ehrlicher und rechtlicher Mann. Wir sind arme Fischer, Eccellenza, und nahren uns schlecht und recht von — —"

"Genug, genug!" unterbrach Romero ben rebseligen Erguß bes bieberen Francesco. "Erzählen Sie mir viels mehr, was Ihnen gestern nachmittag, als Sie zum Fischen ausgefahren sind, passiert ift."

Francesco räusperte fich, nahm eine wichtig : felbst: gefällige Miene an und begann seine Erzählung. "Ich war schon seit bem Sonnenaufgang auf bem Meer und suchte bie Kuftenfelsen nach Longole ab, als — —"

"Wo? In welcher Gegend?"

"In der Rabe von Atrani."

"But. Fahren Gie fort."

"Um Mittag sah ich — vom Meere aus natürlich und in ziemlich großer Entfernung — einen Mann, der von den unter ber Straße liegenben Kuftenfelsen auswärts nach ber Straße fletterte — —"

"Ginen Fremben?"

"Nein, einen Ginheimischen, einen Mann aus Amalfi."

Der Untersuchungsrichter hob aufmerksam den Ropf. "Wo war das?" fragte er rasch. "Können Sie es näher beschreiben?"

"Ja. Das war genau an ber Stelle, wo ber Tote später von ber Gobba gefunden worden ift."

"Gie haben ben Mann erfannt?"

"Herr Untersuchungsrichter," antwortete Francesco zögernd und wichtig, "ich bitte zu bebenken, daß ich sehr weit von ber Stelle entfernt war, aber gleichwohl kann und barf ich nicht verschweigen, daß ich ben Mann erkannt zu haben glaube, benn meine Augen sind fehr scharf."

"Ben haben Sie also an ber Stelle gefehen?" fragte

Romero ungeduldig.

"Giorgio Masuri, ben Kalfbrenner," entgegnete Francesco bestimmt.

"Ah, richtig! Der Besither bes Kalfofens, in beffen Rabe ber Leichnam gefunden worben ift."

"Derfelbe."

"Beiter. Was that ber Mann?"

"Er fletterte, wie ich schon sagte, burch bie Felfen hinauf nach ber Strage."

"Um welche Zeit mar bas?"

"Etwa um Mittag, vielleicht aber auch etwas später. Genau fann ich es nicht angeben, ba ich feine Uhr bei mir führte." Der Untersuchungsrichter blätterte einen Augenblick in bem vor ihm liegenben Aftenheft und las eine Aussfage, die der Briefträger gemacht hatte, und laut welcher Signore Woodwell an dem verhängnisvollen Tag kurz nach zwölf Uhr den Gasthof in ziemlich angetrunkenem Zustand verlassen hatte. Das Berbrechen konnte also nur von dieser Zeit ab geschehen sein. Es war sogar anzunehmen, daß der Thäter sein Opfer abgelauert und bei der ersten besten Gelegenheit, also in der von Francesco angegedenen Zeit, überfallen und von der Straße in die Felsen herzuntergeworsen habe, wo er es ungestörter ausrauben konnte. Zedenfalls hatte der Borgang nur ganz kurze Zeit, vielzleicht nur Minuten, gedauert, da am hellen lichten Tag die Straße doch nicht so einsam ist, als daß sich der Thäter viel Zeit zu nehmen wagen durste.

"Ginen Rampf haben Gie nicht gefehen?"

"Nein," antwortete Francesco rasch; bann nach einer Pause suhr er fort: "Das märe wohl, selbst wenn er zwischen ben beiben Männern stattgefunden hätte, nicht gut möglich gewesen, benn die Felsen sind gerade an jener Stelle so zerklüftet, daß man einen solchen Kampf nur hätte wahrnehmen können, wenn man unmittelbar dabei gestanden hätte."

"Trug Giorgio Masuri, ober ber Mann, ben Sie gesehen haben, etwas bei sich? Gine Waffe, ein Patet
ober sonft etwas?"

"Soviel ich erfennen fonnte, trug er einen Stock. Beiter nichts."

"Bielleicht eine Sade, bie Sie als einen Stod ans gefehen haben?"

"Das ware möglich."

"Gut. Hun weiter. Was that ber Mann?"

"Er fletterte, wie ich schon sagte, burch bie Felfen auswärts nach ber Strage. Weiter fann ich nichts sagen,

benn ba ich ber Sache bamals noch feine Wichtigkeit beilegte, und ich auch auf meine Barke und meine Arbeit
aufzupassen hatte, so habe ich nicht acht gegeben, was ber Mann weiter that. Als ich gelegentlich wieder aufblickte, war er verschwunden. Es siel mir überhaupt erst wieder ein, als ich mehrere Stunden später, durch das Geschrei und das Lamentieren der Gobba ausmerksam gemacht, an das Land sties und fast genau dort, wo ich vorher Giorgio Masuri hatte klettern sehen, die Leiche des Engländers fand."

"Nach Ihrer Meinung hatte also Giorgio Masuri biese auch sehen und Larm schlagen muffen, wenn er ein reines Gewiffen hatte?"

"Allerdings."

"Und Sie haben die Leiche ausgeraubt vorgefunden?"
"Ja, Eccellenza."

Damit war auch dieses Verhör im wesentlichen beenbet. Romero machte sein Protokoll, fragte babei noch nach einigen Nebenpunkten, ließ es bann von Francesco untersschreiben, und als bas geschehen war, sagte er geschäftse mäßig: "Es ist gut. Sie können gehen."

Francesco zögerte.

"Eccellenza," begann er nach einer kleinen Laufe, "bie Belohnung, bie ausgesett ift — —"

Romero sah ihn etwas überrascht an. "Natürlich, die Besohnung fällt Ihnen zu, wenn durch Sie die Ermittelung bes Thäters gelingt."

"Ich wollte nur fagen, baß ich Unspruch barauf mache. Wir find fo arm, Eccellenza, und Sie werden begreifen —"

"Selbstverständlich. Sie durfen barauf rechnen, wenn Ihre Angaben zu bem erwunschten Ziele führen."

Run zog sich Francesco zurud. Romero aber ftand eine ziemliche Weile am Fenster und starrte nachbenklich hinaus auf bas Meer. Dann nahm er aus einer Schub-

lade ein gebrucktes Formular, füllte es mit Datum, Namen und Unterschrift aus und übergab es einem ber auf bem Korribor stehenden Carabinieri.

4.

Gegen Abend ging Concetta nach ber Behausung Donna Beatas, um dieser bei ihrem alltäglichen Gange zum Strand behilflich zu sein. Das junge Mädchen hatte ben ganzen Tag ein sonderbares, ihr sonst ganz fremdes Angstgefühl, eine Bangigkeit, als ob ein Unglück in der Luft läge, und brachte das zunächst mit Donna Beata in Berbindung. Wie leicht, dachte sie, wäre es möglich, daß die alte blinde Frau in den engen, steilen und holperigen Gassen einen Fehltritt machen, zu Falle kommen und sich ein Unglück zuziehen könne. Mochten die Leute dazu sagen, was sie wollten, Concetta glaubte gut zu thun, wenn sie sich der armen Blinden annahm.

Alls sie in die Nähe der Wohnung Beatas kam, stieg ihr ein Geruch in die Nase wie von frischem Zwiedelkuchen, und als sie die Stude betrat, wo die Blinde wohnte, sand sie diese beschäftigt, eine Anzahl kleiner Lichtchen auf den Nand eines Tellers zu befestigen, auf dem eine sogenannte Bizza, ein mit Tomaten, Zwiedeln, Del und Pfeffer bereiteter runder Kuchen, lag. Daneben besanden sich zwei Baar neue Wollsoden, eine neue gestrickte Mütze, ein Teller prächtiger, frischer Pfirsiche und eine Flasche dunkelroten Weines.

"Bift bu es, Concetta?" fragte bie Blinde, die das junge Mädchen schon am Tritt erkannte.

"O, Donna Beata, was thun Sie ba?" rief Concetta überrascht aus. "Wollen Sie ein Fest feiern? Wie bas gut riecht — und die vielen Lichtchen! Was hat bas zu bedeuten?"

"Das weißt bu nicht? Seute ist Giorgios Namenstag."

"Seute?"

"Natürlich. Heute vor siebenundzwanzig Jahren wurde er getauft."

"Ach, und ich fonnte das vergessen! Nein, aber —" Donna Beata unterbrach sie rasch, indem sie in vors wurfsvollem Ton sagte: "Natürlich. So sind die jungen Leute. Und das nennen sie dann Liebe!"

"Aber ich habe wirklich nicht gewußt - - "

"Ja, Liebe!" fuhr bie alte Frau langsam mit bem Kopfe nickend und tief aufseufzend fort. "Was das ist, Concetta, das weiß nur eine Mutter, das weiß nur ich. Das junge Blut, du lieber Gott, das tobt und treibt in den Abern und hat nur mit sich zu thun. Wenn aber eine Mutter alt und grau wird und nichts mehr auf der Welt hat als ihr Kind, wenn alles um sie her öde, trostlos und finster ist, wenn die Welt sie wie ein weites, ungeheures Grab umgiedt, dann keimt im Innersten des Herzens das neue Leben auf, dann entwickelt sich in dem einsamen Sinnen und Fühlen die echte Liebe, die nichts anderes weiß, nichts sieht und fühlt als ihr Kind. Meine Welt ist Giorgio. Was nicht zu ihm gehört, giebt es für mich nicht."

Langsam und leise kamen die Worte von den Lippen der Blinden, und Concetta schien es, als ob sich über die bleichen, franklich zarten Züge ein verklarender Schein lege, der Widerstrahl eines stillen, heimlichen Glückes, bas die Blinde im Innersten der Seele trug.

"Die Leute sagen, ich sei blind," suhr Donna Beata nach einer tiefen Stille fort, "und doch kennt niemand mein Kind so genau wie ich, niemand sieht es so scharf wie ich. Obgleich ich es als zweijähriges Kind zulett gesehen habe, will ich es doch unter Tausenden, unter Millionen Menschen heraussinden. Wenn ich seinen Tritt höre, sehe ich ihn deutlich vor mir, wenn ich seinem Atem

lausche, kenne ich seinen Gemütszustand, an seiner Stimme höre ich, ob er zornig oder mißmutig, lustig oder traurig ist. Wie er in den Augen aller Welt gewachsen ist und sich entwickelt hat, so ist er im Innern meiner Seele ges wachsen. Mein Gefühl ersetzt mir das Auge dei Giorgio. Siehst du, Concetta, das ist Liebe. Alle meine Fähigskeiten, mein Sinnen und Denken ist er. Ich bin sein and deres Ich, sein Blut ist meines, seine Seele mein Schatten, der Streich, der ihn trifft, ist mein Tod, mit einem Wort — er ist mein Kind."

Sie sagte das alles in ruhiger, befriedigter, heiterer Weise und mit fast lächelnden Lippen, aber jedes ihrer Worte fiel wuchtig und schwer in Concettas Herz.

Sie gingen. Es war Zeit. Das Ave-Maria-Läuten schallte von der Kathedrale herunter. Giorgio würde heute vermutlich etwas früher zurückfehren, dachten sie, weil es sein Festag war, und er sollte sie am gewohnten Ort treffen. Es sollte aussehen, als ob man ihn und sein Fest ganz vergessen habe, und erst beim Betreten des Hauses wollte man ihn überraschen.

Schon beim Herabsteigen nach bem Strand wollte es Concetta erscheinen, als ob die abergläubische Furcht vor der Maledetta bei den Leuten eher im Wachsen als im Abnehmen sei. Un der Piazza vor der Kathedrale stürzte eine Frau mit einem wahren Entsehen im Gesicht aus einem Hause auf die Straße, um ihr Kind, das auf dem Wege der Blinden saß und ruhig spielte, fortzureißen, als ob es auf der Stelle zu Grunde gehen müsse, wenn es auch nur in die flüchtigste Berührung mit der Maledetta käme. Concetta war empört über eine solche herzlose Sinssalt und Dummheit. Auch auf dem Plaß an der Marina, wo die Blinde gewöhnlich auf ihren Sohn wartete, schlichen die Leute scheuer und ängstlicher als sonst davon, wo sie sich nur immer nahte. Ja, es schien sogar, als ob man

auch auf Concetta die abergläubische Furcht vor der Blinden übertragen wollte. Auch ihr Blid, ihr Gruß und Zuruf murbe mißachtet und blieb unerwidert.

Un Donna Beata ging bas alles fpurlos vorüber. Soch erhobenen Antlites, wie immer mit ihrem Stab flopfend und taftend, ben Ropf laufchend etwas zur Seite geneigt, fo ging fie nach ihrem Blat an ber Mauer, mo Giorgio vorüber mußte, wenn er von feiner Arbeit fam. Es lag heute fogar mehr als fonft eine gufriebene Beiterfeit und Rube in ihren Bugen, mas mohl mit ber Namens: tagfeier Giorgios zusammenhing. Gie fprach auch mehr als fonft, und mahrend alles vor ihr entfett gurudwich, erzählte fie aus ben erften Jugendjahren Giorgios, als fie ihn noch hatte feben fonnen. Gie lächelte fogar mehmutig, als fie an jene erften, fo weit gurudliegenben Mühen und Mutterforgen um bas junge Leben bachte, an bie fie fich bis ins einzelfte mit Scharfe und Benauigfeit erinnerte. Ihr Gebachtnis, mit feinerlei anderen Gegenständen beschwert, war für alles, mas Giorgio betraf, pon munberbarer Treue.

Dann wie gewöhnlich hörte fie ben Betturino Giorsgios heranrollen, noch ehe ihn jemand sehen konnte, und stand auf, um ihm entgegenzugehen.

"Komm," sagte sie zu Concetta. "Er ist nicht allein. Ich höre es. Die Räber gehen schwer. Wer mag bei ibm sein?"

Aufgeregt schaute Concetta bie Straße entlang. Es war noch nichts ju sehen.

"Sie bringen ihn!" fcbrie jemand von der oberen Straße herab und wies mit lebhaften Gebarben bie Straße entlang.

Unter ben Leuten entstand eine rasche Bewegung. Biele eilten die Straße hinauf, eilig, als ob bort oben etwas Besonderes zu sehen sei.

Und endlich erschien der Wagen auf der Höhe. Consetta glaubte, ihr Herz musse stillstehen: rechts und links von Giorgio saß auf dem schmalen Bänkden, auf dem sie schon so manchmal mit dem Geliebten gesessen hatte, je ein Gendarm. Was hatte das zu bedeuten? Unswillkürlich faßte sie nach den Händen Donna Beatas, als ob sie diese vor etwas Fürchterlichem schützen müsse. Aber ihr Blick haftete starr und undeweglich an dem herananahenden Vetturino.

"Was haft du? Was giebt's?" fragte Donna Beata ruhig, aber in ihrer Stimme lag statt der heiteren Ruhe von vorhin plöglich eine eisige Starrheit.

"Nichts, nichts," feuchte Concetta faffungslos. "Dort, bort kommt er."

"Nun also, mas ift mit ihm? Beshalb gitterft bu? ... Sft - ift er tot?" fuhr bie Blinbe fort.

Concetta überlief es eisig. Sie sah jest ganz beutlich, daß Giorgio nicht die Zügel führte, sondern seine Hände gesesselt vor ihm auf dem Schoß lagen. Er selbst war bleich wie der Tod. Gleich mußte er so an seiner Mutter vorbeisahren, die keine Uhnung hatte von dem, was vorging. Unwillfürlich siel Concetta ein, wie Franscesco schon gestern den Mord, der an dem Engländer verübt worden war, mit Donna Beata in Verbindung gebracht hatte. Sie ahnte den Rest. Sin Entsetzen, ein Schauer durchrieselte ihre Glieder. Gleichzeitig fühlte sie, wie Donna Beata ihre Hände sesse Und frampshaft drückte.

"Weshalb antwortest du nicht?" fragte bie Blinde mit harter, herrischer Stimme.

Concetta bezwang sich, so gut es ging. Sie lachte sogar laut auf, freilich war bas Lachen auch banach und klang wie bas Lachen einer Wahnsinnigen.

"Aber was haben Sie benn nur, Donna Beata?" sagte fie mit möglichst lustiger Stimme. "Was ist benn

babei? Freilich fommt Giorgio nicht allein und auch nicht wie fonst. Ich glaube gar, er hat einen Schwips. Ganz sicher hat — hat er seinen Namenstag schon geseiert und mit seinen Kumpanen ein Gläschen mehr als geswöhnlich getrunken."

Dem jungen Dabchen mar zum Sterben elend, aber fie lachte, lachte mit Bergweiflung im Bergen.

"Bie?" fragte Donna Beata wieber. "Betrunken?" "Ud, es wird wohl so schlimm nicht fein."

"Wer ift bei ihm?"

"Don Nicolo, ber Wirt aus Positano, und ber versrückte Geiger von Prajano. Ja, nun begreife ich es. Sie werben ihn nicht los lassen. Sie werben ihn mit zu Don Nicolo nehmen und dort ihren Namenstag weiter seiern. Und wir haben bas Nachsehen."

"Aber du zitterst noch immer. Bas ift benn geschehen? Jest tommt ber Bagen. Komm, lag uns näher geben."

Der Betturino rollte jest hart an ben beiben Frauen vorüber, Concetta fah beutlich, wie die Hände Giorgios mit einer Rette gefesselt, sein Auge starr und entsetz, seine Gesichtszüge bleich, verzweiselt und verzerrt waren.

"Burud, Donna Beata, gurud!" rief fie. "Der Wagen

ift im vollen Lauf."

"Giorgio!" rief die alte Frau mit durchdringender Stimme.

Ihr Cohn fah fie fteben.

"Mutter! Meine Mutter!" hallte seine Stimme wie gebrochen, wie ein thranenersticktes Schluchzen zu ihr berüber.

"Die Malebetta! Die Malebetta!" flüsterte ein in ber Nähe stehender Fischer, als ob er die anderen auf bas Schauspiel ausmerksam machen wolle.

Da wußte Donna Beata, daß ein Unglud geschehen war. Die zitternde Stimme ihres Sohnes hatte es ihr

verraten. Sie schrie laut und schmerzerfüllt auf. Dann brach sie ohnmächtig zusammen.

Der Wagen rollte weiter - nach bem Gefängnis.

Röchelnd, wie bewußtloß, lag Donna Beata am Boben. Zuerst schien es, als wollten die Umstehenden, dem menscheichen Gefühl, das sich zweiselloß auch in ihnen regte, geshorchen, herbeieilen und ihr helfen. Dann aber zog sich alles scheu und abergläubisch zurück, und Donna Beata blieb hilfloß im Sande liegen. Nur Concetta hielt bei ihr auß, kniete bei ihr nieder und suchte sie aufzuheben.

"Es ist nichts, es ist ein Frrtum, Donna Beata," rebete sie auf sie ein. "In einer Stunde oder zwei, oder morgen früh wird sich alles aufklären. Es muß sich ja aufklären. Weshalb verzweifeln? Morgen ist alles wieder gut. Stehen Sie auf. Wir wollen nach hause gehen."

Die alte Frau war für sie zu schwer. Sie konnte sie nicht allein aufheben. Hilflos suchend sah sie sich um. Da trat ihre Mutter aus ber fernstehenden Menge heraus.

"Laß sie, Concetta," rief die Frau leise, "es ist doch die Maledetta."

"Hilf mir, Mutter," antwortete Concetta. "Was sie auch sei, sie ist eine Unglückliche."

"Laß fie und komm, daß dich bas Unglud nicht auch trifft, wie alle, die ihr nahe kommen."

"Mutter, bei ber Mutter Gottes, fei barmherzig! Soll fie hier im Sanbe fterben?" rief Concetta weinenb.

Das mochte endlich auch die Mutter Concettas ersichüttern. Langfam, noch immer scheu und ängstlich, trat sie näher, und den vereinten Kräften der beiden gelang es endlich, die arme Blinde aufzurichten.

"Bo ift er?" fragte fie mit tonlofer Stimme.

"D du heilige Schmerzensmutter, da droben!" flufterte bie Mutter Concettas mitleidig.

"Gie werden morgen alles miffen, Donna Beata,"

antwortete Concetta, "nur jest muffen Sie nach hause, bamit Sie nicht frank werben."

"Nach Hause," lallte die Blinde wie geistesabwesend. "Sie muffen sich für ihn erhalten, Donna Beata. Morgen, wenn Sie wieder fraftiger sind, wird alles gut werden. Kommen Sie."

Mühfam und langfam führten fie fie endlich bavon.

5.

Wenn es nach Concetta gegangen mare, fo murbe bas Urteil über Giorgio Masuri rasch fertig gemesen fein. Nach ihrer Meinung war er an bem ihm gur Laft gelegten Berbrechen unbedingt unschuldig. Ihr inneres Gefühl, ihre Ueberzeugung fagte ihr, bag Giorgio unfähig fei, einen Mord an einem betrunkenen Manne zu begeben, um fich feiner Sabe ju bemächtigen. Go erflärlich ein berartiger Vorgang mar, wenn man einem roben, gewaltthätigen, habsuchtigen Sungerleider gegenüber ftanb, ber ben reichen, befinnungslog trunfenen Englander als eine willfommene Beute ansah, so unmöglich erschien es Concetta, einen Mann wie Giorgio Mafuri biefes Berbrechens ju bezichtigen. Gie kannte ihn wohl, fein tief und gart fühlendes Berg, feine leichtlebige Fröhlichfeit. Und bas alles follte Berftellung eines roben, rudfichtslofen Gemutes fein? Bu biefen Mugen, bie fo luftig-übermutig funkelten, pafte fein finfteres, verbrecherisches Gemut.

Wie gesagt, Concetta glaubte nicht baran, aber bie gesehrten Herren von ber Gerechtigkeit kümmerten sich nicht barum, und so ging die Untersuchung weiter und zog sich in die Länge, unbekümmert um das Herzeleid und ben Kummer ber armen alten Frau, die sich hundertmal ben Tod wünschte, wenn sie ihrem Sohne dadurch diese Antstage hätte ersparen können. Für Donna Beata hatte dieses Unglück noch das weitere im Gesolge, daß seit der

Berhaftung Giorgios ber Kalkofen verlöscht mar, und sie niemand hatte, ber ihr Gefchaft weiterführte. Die Doglichkeit, daß Giorgio unschuldigerweise auf lange Sahre bem bürgerlichen Leben entzogen murbe, mar nicht aus: gefcoloffen. In diefem Falle mußte Donna Beata einfach verhungern, wenn fie fich nicht entschließen fonnte, von ber Milbthätiafeit ber Leute von Amalfi, bas heißt burch Betteln ihren Unterhalt zu friften, mas eigentlich noch schlechter war als verhungern. Die Malebetta konnte fich von ber Weichherzigfeit ober von bem Erbarmen ihrer Mitburger feine großen Borftellungen machen.

Faft vier Wochen faß Giorgio ichon hinter Schloß und Riegel. Traurig, ratlos und niebergeschlagen ftand Concetta vor ber Thur ihres Saufes auf einem Felfen, auf bem Schoß ein altes Segel, mit beffen Reparatur fie beschäftigt war. Aber Sand und Rabel ruhte, und ihr Auge blidte trübe über die endlose vor ihr ausgebreitete Meeres: fläche.

Da trat Francesco zu ihr heran. Gie hatte ihn nicht tommen feben. Blöglich, wie aus bem Boben gewachfen, ftand er por ihr in feinem Sonntagsftaat, trotbem es Dienstag mar. Er ichien etwas erhitt, als ob er mehr getrunken habe, als ihm aut mar.

"Wo fommft bu ber?" fragte fie und ichaute ihn verwundert an. Er fam ihr fo fonderbar, fo ungewöhnlich vor.

Lachend ftrich er mit ber Sand über feine neue Scharpe wie jemand, ber aut gegeffen und getrunken hat.

"Bon Salerno," antwortete er und fah fie gwinfernb an.

"Was haft bu bort zu thun?"

Er fah fie begehrlich an. Dann gudte er aber bie Achfeln und griff in bie Beftentafche, aus ber er einen in weißes Seibenpapier gewidelten Begenftand nahm. "Schau her, Concetta!"

1899. X.

"Was ift bas?"

Da wickelte er ein bunnes blitzenbes Golbkettchen, an bem ein fleines golbenes, zierlich gearbeitetes Kreuzchen hing, aus bem Papier und warf es ihr in ben Schoß.

"Du follft nicht fagen, daß niemand an bich benft.

Da, nimm," rief er ihr zu.

"Was foll ich bamit? Wo hast bu bas her?" fragte sie verwirrt und stand rasch auf.

Er lachte noch immer und fah fie mit Bliden an, als ob er ein heimliches Einverständnis bei ihr voraussetzen durfe und es nicht nötig habe, zu sagen, was er meine.

"Per bacco, wo werde ich es her haben? Vom Goldsschmied. Ich benke, es foll sich an beinem Halfe ebensonett ausnehmen als an dem Hals der schönsten Salernistanerin. Ich will, daß du Staat damit machen sollst. Du brauchst ja nicht zu sagen, von wem du es hast."

Ein wilber Born stieg in bem jungen Mäbchen auf. Sie fühlte bie plumpe Vertraulichkeit Francescos wie eine Beleidigung. Rasch und hitig schloß sie bas Geschenk in die kleine, krampshaft geballte Faust und schleuberte es im nächsten Augenblick über die Felsen hinunter in bas Meer.

"Da haft bu bein Gefchent!" rief fie gornglühenb.

Seine erste Bewegung war, ihr in ben Arm zu fallen und sie zu verhindern, den Schmud ins Meer zu wersen. Aber sie war zu slink. Noch che er ihre Hand erhaschte, slog Kette und Kreuzchen fort und siel in die blaue Flut. Als er das bemerkte, sah er sie eine Weile stumm und forschend an, sagte aber kein Wort. Concetta hatte den Eindruck, als ob sein Blick drohend auf ihr geruht, als ob von seiner Seite eine Gesahr für sie im Anzug wäre. Aber sie war so empört über sein Benehmen und so bez gierig, ihm ihre Berachtung auszudrücken, daß sie gegen alles blind und gleichgültig wurde und, verächtlich mit den

Schultern gudend, ihm ben Ruden guwandte und in ihrer Arbeit fortfuhr.

"Nun gut," ftieß er endlich nach einer langen Paufe hervor, "was liegt an ber Kette und bem Kreuz. Es giebt noch mehr. Aber wir muffen von einer anderen Sache reben, Concetta."

Sie antwortete nicht, und er machte wieder eine Pause. Nach dieser platte er plötslich mit einer ärgerlichen, groben Stimme heraus: "Ich soll's wohl nicht sehen, daß dir noch immer der Sohn der Maledetta im Kopfe spukt. He?"

Sie hätte weinen mögen vor Zorn und Schmerz, aber sie kämpfte ihre Thränen tapfer hinunter.

"Und wenn's so ware, was geht's bich an?" fuhr cs ihr furz und hastig heraus.

"Cehr viel, benn bu wirft jum Fruhjahr meine Frau."

Sie lachte spöttisch. "Du hast zu viel getrunken, Franscesco. Cher springe ich hinter ber Kette her ins Mecr, che ich beine Frau werbe."

"So sagst du jest, weil du noch den Giorgio im Kopfe hast. Aber das wird anders, wenn er erst im Zuchthaus sist, und ich meine zweitaufendsiebenhundert Lire ausbezahlt bekommen habe. Das ist schon alles fertig. Ich habe mit beinem Bater gesprochen. Wir sind völlig einig."

Bon einer plöglichen Ibee erfaßt, hob Concetta ben Kopf ein wenig. "Wohl gestern abend?"

"Ja. Beshalb?"

"Weil er Wein getrunken hatte, als er nach Hause kam. Ich habe es wohl bemerkt. Er hat also mit bir getrunken?"

"Natürlich. Und auch nicht schlecht."

Concetta grübelte einen Augenblick für fich hin. Ihr Bater war mit den wenigen Soldi, die er hatte, fehr genau. Das wußte sie wohl. Auch war es nicht seine Gewohnheit, wochentags in die Schenke zu gehen und Wein zu trinken. Da er trothem und auch nicht wenig getrunken hatte, so sagte sich Concetta, daß wohl Francesco für ihn bezahlt habe. Dazu kam das Kreuz und die Kette. Sie bereute jetzt plötlich sehr bitter ihre erste Hitz, in der sie es weggeworfen hatte. Seit wann war Francesco so reich?

"Was habt ihr benn ausgemacht?" fragte fie harmlos.
"Jenun, wir werben zusammen ein Geschäft gründen, ich will zwei Barken kaufen, er besorgt die Netze — natürzlich erst nach unserer Hochzeit."

Concetta hatte ein höhnisches Wort auf ben Lippen, aber fie unterbrückte es und sagte statt bessen: "Du? Zwei Barken kaufen? Du fähest so aus. Wovon benn?"

"Bon ber Belohnung, die ich von ben Engländern er-

halte, wenn Giorgio verurteilt ift."

"So? Und wenn Giorgio nun nicht verurteilt wird?"

"Er wird es, daran ist gar kein Zweifel. Es spricht alles gegen ihn. Vorgestern haben sie Uhr und Kette des ermordeten Engländers, kaum zwanzig Schritt von seinem Kalkofen entsernt, gefunden. Er hat sie dort vergraben."

"Wer hat fie gefunden?"

"Ich weiß nicht. Die Carabinieri ober wer sonst.

Man wollte es nicht fagen."

"Bielleicht du selbst?" fragte sie leise. Kaum war aber die Frage heraus, so bereute sie sie auch schon. Sie verreiet zu beutlich den Verdacht, der in ihr keimte, als daß er nicht vorsichtig werden sollte.

Auch antwortete er nicht, sonbern sah fie nur betroffen an.

"Das beweist boch nicht," fuhr fie beschwichtigend fort, "ober vielmehr, bas beweist gerabe, baß Giorgio nicht ber Mörber sein kann. Denn wenn er es wäre, würbe er boch sich selbst nicht baburch bloßstellen, baß er bie Sachen in ber Rabe seines Eigentums vergrabt. Die Welt mare boch bazu groß genug gewesen, um einen weniaer verbachtigen Blat zu finden."

"Er hätte wohl diesen Gebanken auch gehabt, wenn ihm Zeit geblieben wäre, sich die Sache genau zu überslegen," entgegnete Francesco, den der Wein sorglos machte. "Das war aber nicht der Fall. Er mußte sich beeilen, sich der Sachen zu entäußern, und da blieb ihm keine Wahl. Auch hat er wohl nicht geglaubt, daß sie gefunden würden. Es sind aber auch noch andere Beweise gegen ihn vorhanden."

"Welche?"

"Seine eigenen Aussagen. Er bestreitet an ber Stelle gewesen zu sein, wo man ben Mann fand. Das ist eine Lüge, benn ich habe ihn bort gesehen."

"Du fannft bich getäuscht haben."

"Nein. Ich habe mich nicht getäuscht."

"Woher weißt bu bas so genau?" fragte sie, ihn forsichend ansehend.

"Ich weiß boch, was ich sehe. Außerbem sind noch andere Widersprüche ba, in die er sich verwickelt hat. Kurz und gut, seine Berurteilung ist gewiß, und ich werde mein Geld bekommen. Wenn es dir auch schwer wird, so mußt du boch einsehen, daß Giorgio für dich verloren ist, denn du wirst doch nicht so wahnsinnig sein und einen Zuchthäusler, einen Mörder anderen vorzuziehen. Dann werden wir weiter von der Sache reden, Concetta. Bis dahin addio."

"Wohin gehft du?"

"Nach Saufe."

Sie blidte ihn zögernd an. Offenbar hatte fie noch etwas im Sinne, wußte aber nicht, wie fie damit zu stande kommen sollte. Er blieb stehen und lachte.

"In vier Wochen, Concetta, ift alles in Ordnung.

Wir haben gestern schon alles bis ins kleinste besprochen. Du follst feben, wir führen ein Leben wie bie Signori."

"Es thut mir leib," fagte fie leife und mit nieders geschlagenen Augen, "baß ich die Rette fortgeworfen habe."

Er trat rasch auf sie zu und ergriff ihre hand. "Con-

cetta!" rief er aufgeregt.

Es war, als ob ein leiser Schauer bas Mädchen burch: ricfele bei feiner Berührung, aber fie ließ ihm ihre Sand.

"Sie war wohl fehr teuer?" fragte fie.

"Siebenundzwanzig Lire - -"

"So viel?"

"Ah bah, viel ober nicht. Laß nur sein. Wir kaufen eine neue, damit basta. Für einen Ruß bekommst du eine andere Rette, eine schönere — hörst du? Sei nur lustig. Wir wollen leben wie die Bögel im Hanfsamen."

Er hatte sie jest um die Taille gefaßt und stand Wange an Bange bei ihr. Sie fühlte seinen Atem, dann seinen Ruß auf der Bange, brennend heiß, trocken, erregt. Sie meinte, es musse ein Fleck werden, den man zeitelens fieht. Sie war bleich und zitterte am ganzen Leib.

"Wann, Francesco?" feuchte fie muhlam und trat mit einer haftigen Bewegung von ihm gurud.

"Morgen, morgen follft bu fie haben."

"Alfo morgen, hier," fagte fie, fich los machend und bem Saufe zu eilend.

Er niette ihr eifrig zu und fah, wie fie hinter ben Gelsen verschwand.

Noch einen Augenblick blieb er stehen, schaute mit leuchtenben, stolzen Augen über bas Meer hinaus und ging endlich langsam nach ber Stadt hinab, indem er murmelte: "Ich wußte es ja, sie sind alle so. Gin Kettschen, ein Kügelchen, ein glitzerndes, hübsches Dingelchen, und man hat gewonnenes Spiel." —

Um nächsten Tage, schon lange vor ber verabrebeten

Beit, faß Concetta wieber auf bem Felfen. Ihr mar unfäglich elend zu Mute, fast wie einem Berbrecher felbft. . Gie hatte nicht gewaat, irgend einem Menschen ihren furchtbaren Berbacht auch nur mit einem Bort ober einer Miene anzubeuten. In ber erften Aufregung mar fie binuntergelaufen zu Donna Beata, um biefer ihr Berg auszuschütten, aber als fie bie blinde Frau bann por fich fah, frank vor Rummer und Berzeleid, hatte fie fich boch nicht entschließen können, fie in neue Aufregung, auch wenn ce eine hoffnungsvolle war, hineinzuziehen. Sie war mit einigen tröftenben Worten wieber fortgegangen und die gange Beit über herumgelaufen wie im Traum. War es mahr, was fie vermutete, ober war es nur ber Bunfch, die hoffnung, es mochte fo fein, was ihr ben fürchterlichen Berbacht gegen Francesco eingab? Bar er ber Mörber bes Engländers ober nicht? Und wenn nicht, wo hatte er bas Belb her, bas er feit einiger Zeit aus: aab? Siebenundzwangig Lire waren für einen armen Riider eine Summe, von ber er wochenlang leben fonnte und die er nicht fo leicht beisammen hatte. Und wenn es geschah, fo gab er fie nicht für ein Rreuz und eine Rette aus. Und wenn auch - nie wurde er es fo leicht nehmen, daß das teure Gefcheuf verloren ging, nie fich fo rafd und übermütig zu einem fconeren Erfat entschließen, wie Francesco es gethan hatte.

Nun saß sie auf dem Felsen und wartete und wartete stundenlang. Francesco kam nicht. Bielleicht hatte er bloß geprahlt und dachte nicht an die Ersüllung seines Bersprechens oder konnte es nicht erfüllen. War dann nicht ihr Berdacht doch ein eitler Traum? Sie rieb die Wange, die er gestern geküßt, als ob man den Fleck heute noch sehen könne. Und wenn er nun kam, würde sie sich nicht durch ihre Ausregung verraten? Würde er nicht seinerseits Verdacht schöpfen und sie gleichfalls ermorden?

Defters war sie auf bem Punkt, wieder fortzulaufen. Ein Mörder! Sie fror bei dem Gedanken. Aber immer wieder trat das Bild des gefesselten Giorgio vor ihre Augen, und sie blieb — sie mußte bleiben, und wenn es ihr Tod war.

Plöglich ftand Francesco vor ihr, genau wie gestern, ohne daß sie ihn hätte kommen hören.

"Du haft auf mich gewartet, Concetta?" fragte er.

"Ja," antwortete fie leise und senkte ängstlich und schen ben Ropf.

"Wegen ber Rette?"

Sie nickte und stand auf. Sie konnte es vor Unruhe nicht aushalten.

"Da," fuhr er fort und widelte wieber wie gestern selbstgefällig und stolz eine goldene Kette mit einem Kreuzschen aus dem Papier, die er einen Augenblick in der Sonne funkeln ließ. "Da — ist sie nicht schöner als die gestrige? Du follst sehen, daß ich ein nobler Kerl bin."

"Ich — ich banke bir," versetzte sie zaghaft und gitternb.

"Ach, bas ist Unfinn, Kleine. Sage lieber, wann nun endlich bie Hochzeit sein soll. Wir mussen bas in Ordnung bringen, lieber heute wie morgen. Also wann soll es fein, Concetta?"

"Wenn bu bas Gelb haft, Francesco."

"Ah so! Das bachte ich mir, daß so etwas herausfommen würde. Ihr seid alle eine wie die andere. Geld,
Geld und immer wieder Geld. Aber warte nur. Das
wird nicht lange mehr dauern. Sie können uns es nicht
vorenthalten. Don Romero hat es mir selbst gesagt. Ich
bente also nächsten Monat. Ist dir das recht?"

"Benn - - wenn alles in Ordnung ift -"
"Dafür laß mich nur forgen." Er faßte fie am Kinn,

hob es auf, so baß sie ihm birekt in bie Augen sehen mußte. Es war ihr wie eine Feuerprobe, aber sie sah boch, baß seine Augen eigentümlich schillerten und glitzerten, als ob er wieber getrunken hätte. Offenbar kam er wieber aus Salerno und hatte bort gezecht.

"Ich muß jett geben," fagte fie ängftlich.

"Wohin?"

"Nach Saufe."

"Aber ich treffe bich boch morgen wieder hier."

"3a. "

"Um biefelbe Beit?"

Sie nickte und wollte fort. Er ließ sie aber noch nicht los. Sie wollte nicht heftig werben, um sich nicht versbächtig zu machen. Endlich schlüpfte sie ihm aber boch unter bem Arm burch und eilte bavon — birekt zum Untersuchungsrichter Menotti Romero.

6.

Noch in ber barauf folgenben Nacht murbe Francesco Chilardi aus bem Bette geholt und in bas Gerichtsgefängnis eingeliefert. Als bie Leute von Amalfi am nächsten Morgen in die Rabe bes Safens famen, wo Francesco wohnte, faben fie zu ihrem großen Erstaunen zwei Carabinieri mit ihren großen, weithin leuchtenben roten Feberbufchen ftehen, welche niemand aus noch ein ließen, mahrend im Inneren bes Saufes und in ber nachsten 11m: gebung von zwei Poliziften alles abgefucht und bas Unterfte zu oberft gefehrt murbe. Das mar natürlich ein Ereignis für bas fleine Städtchen, welches beffen Ginwohner fast ebenso wie feiner Beit ber tote Englander in Aufregung verfette. Die tollften Mutmagungen und Geruchte wurden verbreitet und geglaubt, und je langer fich bie Unterhaltung ber Leute über ben Borfall verbreitete, um fo ungeheuerlichere Gestalt nahm er in ihrer Bhantasie an.

In Wirflichfeit verhielt fich bie Sache fo, bag Francesco infolge ber Angaben Concettas vor bem Unterfuchungsrichter verhaftet und unterfucht worben war, wobei man in feinem Befit einen Sundertlirefchein gefunden hatte, über beffen Ermerb er feine Ausfunft geben fonnte. Bufälligermeife trug ber Schein auf ber Rudfeite ein fleines Stempelzeichen, wie es in Reapel manchmal bie Banfiers auf bie Roten bruden, bie fie ju ihren Muszahlungen an Die Rundschaft benuten. Es ließ fich leicht feststellen, baß bas Beichen - ein fleines, fchräg liegenbes Andreas: freug - von bem Bantier bes Englanders herrührte, und ber Sundertlireschein erft furg por feinem Tobe an ihn ausgezahlt worben mar. Obgleich nun Francesco behauptete, bie Note gefunden zu haben und auch bie Stelle genau angab, wo bies gefchehen fein follte, glaubte boch fein Menich baran, und bie Nachforschungen murben eifrig fortgesett; lange ohne Erfolg. Erft brei Tage fpater fand man im Doppelboben ber Barte Francescos amifchen amei Brettern bie Brieftafche Boobwells mit einer weiteren Ungahl folder Scheine.

Daraufhin glaubte ber Untersuchungsrichter Romero bie ftrenge Einzelhaft, die er über Giorgio Masuri vershängt hatte, nicht mehr aufrecht halten zu können und gesstattete, daß ihn seine Mutter im Municipium, wo er in einer Zelle saß, besuchen könne.

Es war ein ziemlich rauher Novembertag, als Donna Beata, begleitet von Concetta, aus ihrer Wohnung herabitieg, um in das Municipium zu gehen. Es war das erste Mal, daß sie seit der Verhaftung ihres Sohnes wieder ausging, und von allen Seiten liefen die Leute zusammen und tuschelten geheimnisvoll über das veränderte Aussehen der alten, schwergeprüften Frau. Um den Kopf trug sie, der rauhen Witterung wegen, ein lang herabiwallendes schwarzes Wolltuch, aus dem heraus sich die

bleichen, im Elend hart gewordenen Leidenszüge, die starren, ausdruckslosen Augen mit einer schreckhaften Schärfe hers vorhoben. Obwohl die Erscheinung der Blinden in den Gassen von Amalsi eine nicht ungewohnte war, machte doch gerade an jenem grauen Novembertage ihre knöcherne Gestalt, von dunklen Gewändern umwallt, einen Eindruck wie den einer Seherin oder eines Gespenstes bei hellem Tage. Alle Leute steckten erschrocken die Köpfe zusammen, schauten hinter der langsam Dahinwandelnden her und riesen die Heiligen an.

Donna Beata war sich bieser Wirkung ihrer äußeren Erscheinung natürlich nicht bewußt, und gerade durch diese vollständige Unabsichtlichseit ihrerseits, durch die starre Ruhe steigerte sich der Eindruck, den sie machte, die zum Unheimlichen. Je näher sie dem Municipium kam, desto mehr Erregung schien ihre Gestalt zu erfassen, desto rascher ging ihr Atem. Sie konnte offenbar den Augenblick nicht erwarten, an dem sie ihren Sohn wieder an die Brust drücken konnte.

In bem kleinen Berhandlungssaal war Menotti Nomero gerade mit den beiden Inhaftierten, Giorgio Masuri und Francesco Chilardi, beschäftigt, um womöglich durch eine Gegenüberstellung ein Geständnis oder doch eine Klarlegung der noch dunklen Punkte zu erreichen.

"Francesco Ghilardi," sagte er ernft und ermahnend zu bem Angeklagten, "die Haltung, die Sie in dieser Sache von Unfang an eingenommen haben, ist die eines Menschen, der kein Mitleid, keine Gnade verdient. Bedenken Sie wohl, daß es sich um Ihren Kopf handelt. Aber noch können Sie Ihr Leben retten durch ein offenes Geständnis. Und wenn Sie es nicht aus Chrlichkeit ablegen wollen, so thun Sie es aus Mitleid mit den Menschen, die Sie ins Unglück gestürzt haben."

In diefem Augenblick that fich die Thur auf, man

hörte ben Stab ber Blinben hallend auf bem Steinpflaster, und gleich barauf erschien sie selbst in ihrer schreckhaften

Gefpenfterhaftigfeit.

"Wo ist mein Sohn?" tönte ihre zitternbe, aber burchbringenbe Stimme, bei ber es bie Anwesenben eisigkalt überlief. Das ganze, vereinsamte Muttergefühl ber seit einem Menschenalter in Nacht gehüllten Frau flang aus ihrer Stimme heraus.

"Mutter — Mutter!" rief Giorgio, in frampfhaftes Beinen ausbrechend, und fiel ber Blinden in bie Arme.

"Sie sollen es wissen, Giorgio," murmelte Donna Beata zwischen ben Küssen, mit benen sie ihres Sohnes Wangen bebeckte, "baß sie mich töten, wenn sie bich mir nehmen. Sie sollen es wissen."

Francesco hatte sich beim Erscheinen ber Malebetta plöglich zur Seite gewandt. Er zitterte an allen Gliebern und riß, als ob ihm plöglich das hemd zu eng geworben sei und er zu ersticken fürchte, ben Knopf am Halfe auf und gurgelte mit schwerer Stimme hervor: "Herr Untersuchungsrichter — —"

Dann brach er feuchend ab.

Don Romero wandte fich aufmerksam zu ihm. "Gestehen Sie!" mahnte er nochmals. "Es ist boch alles vergebens."

"Sie — — Sie versichern mich meines Lebens, wenn ich — — ich — —"

"Ich versichere Sie Ihres Lebens, wenn Sie ein offenes Geständnis ablegen."

"Run benn — Giorgio ist unschuldig. Ich habe ben Engländer erschlagen."

Eine tiefe Stille folgte biesen schwerwiegenden Worten, und erst nach einer Pause sagte ber Untersuchungsrichter: "Erzählen Sie, wie die That vor sich ging."

Francesco brach in Schluchzen aus und erzählte stockenb, wie er vom Tag feiner ersten Begegnung mit bem be-

trunkenen Engländer an benselben unausgesetzt beobachtet und eine Gelegenheit erspäht habe, sich in Besitz seiner Habe, die er für viel größer gehalten, zu setzen. Eines Tages habe er ihn benn auch wieder betrunken an der Mauer lehnen sehen, auf der Straße nach Atrani. Da habe er ihn mit einer Hade von hinten erschlagen, den Leichnam in den Felsen verborgen und ausgeraubt, worauf er dann in sein Boot, das er unterdessen unten am Strande angelegt hatte, zurückgegangen sei und gewartet habe, dis man die Leiche sinde. Erst später aber sei ihm eingefallen, den Giorgio Masuri zu verdächtigen.

Während das Protofoll aufgenommen wurde, wandte fich Francesco scheu und verstohlen wieder nach der Blinzben, die still, mit zur Decke gerichteten Augen, hochaufsgerichtet und unbeweglich bastand.

"Donna Beata!" rief er plotilich wie unter einem inneren Zwang.

"Was willft bu von mir, Francesco?" fragte biefe mit ihrer monotonen, kalten Stimme.

"Donna Beata, ich habe Euch schwer gekränkt. Ich wage nicht, Euch um Berzeihung zu bitten, aber — — flucht mir nicht! Wünscht mir nichts Böses, Donna Beata. Ich bin unglücklich genug."

Die Aufregung, die bange Angft, mit der Francesco dies fagte, bewies klar, daß die abergläubische Furcht vor der Maledetta, die vielleicht noch durch ihre erschütternde Erscheinung gesteigert worden war, ein Hauptbeweggrund zu seinem Geständnis gewesen war.

"Gott verzeihe dir, Francesco, was du an mir gethan, wie ich dir verzeihe," antwortete Donna Beata mild und schloß von neuem Giorgio in ihre Arme.

Wenn nun auch die Furcht Francescos vor ber Malebetta unbegründet mar, und biese ihm ben herbsten Schmerz

ihres Lebens, ben er ihr verursacht, verzieh, so that bics boch bie Gerechtigkeit nicht, sondern man schickte ihn für

fünfzehn Jahre ins Buchthaus.

Giorgio und Concetta aber heirateten sich im nächsten Frühjahr, trot aller Tuscheleien der noch immer in abergläubischer Scheu vor der Malebetta befangenen Leute von Amalfi. Erst als man sah, wie mit dieser She wirklich das Glück im Hause Donna Beatas einzog, wie Jahr auf Jahr kleine Giorgios oder Concettas erschienen und gesund und froh um die blinde Großmutter herumspielten, erst dann verstummte allmählich das Geschwätz von der "Malebetta".

Die lachenden blühenden Rindergesichter besiegten ben Aberglauben.





## Durchs Farthal.

Wanderbifder von Alexander Ritter.

Mit 10 Illuftrationen.

(Llachbrud verboten.)

ür ben Touristenverkehr ist bas an Naturschönheiten überaus reiche I farthal oberhalb Münch en erst burch die Fsarthalbahn erschlossen worden, die zuerst nur von München bis Wolfratshausen führte, neuerdings aber bis Bickl verlängert ist und bort in die gleichfalls erst im Mai 1898 eröffnete Staatsbahnstrecke Penzberg—Bickl—Kochel mündet.

Nach Kochel am gleichnamigen See, dem Ausgangspunkte so vieler herrlicher Bergtouren, führen also jett zwei Eisenbahnlinien. Die Staatsbahnlinie geht vom Münchener Zentralbahnhof über Starnberg, Tuting, Penzberg und Bickl nach Kochel und nimmt in Bickl die Bahn München—Wolfratshausen—Bickl auf. Lettere, die vom Münchener Jsarthalbahnhose ausgehende Jsarthalbahn, die wir nachstehend näher zu schildern beabsichtigen, führt durch das romantische Fsarthal und über Wolfratshausen und Beuerberg nach Bickl, wo sie — wie schon gesagt — in die erstere einmündet. Ihre Wagen gehen aber durch dis Kochel. Für die Besucher Münchens, welche nicht weiter als die Kochel wollen, empsiehlt es sich, die eine dieser

Linien zur Hin:, die andere zur Rückreise zu benutzen, zumal sich ja ein Besuch des Starnberger Sees in besquemster Beise damit verbinden läßt. Um dies zu ersleichtern, haben die beiden Bahnverwaltungen eine Anzahl ermäßigter Rundtourkarten ausgegeben; die Fahrpreise beider Strecken sind gleich, und die Zugsverbindungen becken sich auf beiden Bahnen.

Die Ffarthalbahn ist von ber Lokalbahn: Aktiengesellschaft in München erbaut und bis Wolfratshausen schon im Jahre 1891 eröffnet worden. Ihr Bahnhof befindet sich in der Staubstraße und kann mit den vom Sendelingerthorplat und vom Bentralbahnhof ausgehenden elektrischen Trambahnen in zwölf Minuten erreicht werden. Es sei jedoch besonders darauf hingewiesen, daß man auch vom Münchener Zentralbahnhof aus über die Ffarthalbahn nach Kochel sahren kann. Diese Reisenden müssen dann aber die Großhesselbed die Staatsbahn bezunten und können dort erst auf die Ffarthalbahn übergehen.

Die Ffarthalbahn zieht sich auf bem linken Ufer bes Flusses hin, burchweg parallel mit seinem Lause. Die Ffar, diese grüne Tochter der Berge, deren gebändigte Wellen jeder nach München kommende Fremde von der Maximilianssoder Ludwigsbrücke oder von der prächtigen Prinzregententerrasse beschaut, entspringt im Karwendelgebirge und wendet sich bei Scharnitz aus ihrem westlichen Lause scharfgegen Norden. Zwischen der Arnspitze und dem Westende der Karwendelkette bricht sie nach den Borbergen hinaus, nimmt bei Mittenwald die Leutasch auf und behält dann nördlichen Lauf dis Krün und Wallgau. Bevor sie den Walchensee erreichen konnte, von dem sie nur ein niedriger Bergriegel trennt, wendet sich die Fsar wieder gegen Osten. Gegen Fall hin verengt sich ihr Thal, daß zuletzt nur noch eine ganz schmale Spalte offen bleibt, dann aber treten

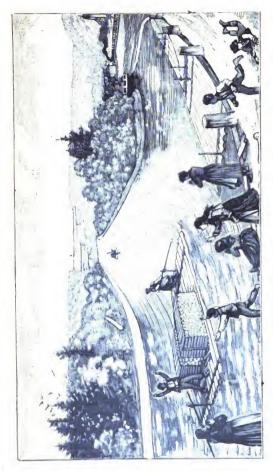

Bei Chalfirchen: Bolzbettler an der Mar.

1899. X.

bie Bohen gurud, und bie gange Bobengestaltung weift auf einen fruberen Gee bin.

Bis über Tölz hinaus fließt die Mar in rein nördlicher Richtung ins Rlachland und fest bei Langaries oberhalb Tolg in einer Stromfdnelle über ben Gelfendamm. Unterhalb Wolfratshausen verengert fich ihr Thal abermals mehr und mehr und nimmt wiederholt einen vollständig schluchtartigen - Charafter an; fie erreicht bann bie bayerische Sauptftadt München, welche bie Grenze zwischen bem Dberund Unterland bilbet. Beiter unterhalb werben beibe Ufer von weitgebehnten Sumpf: und Torfmoorgrunden begrengt; um fo reigvollere Landichaftsbilder bagegen eröffnet und bie Fahrt von München auf ber Marthalbahn stromaufwärts, die gunächst burch ebene Welber nach bem eine fleine Wegftunde von ber Refibeng entfernten Dorfe Thalfirden geht, bas anmutig am Uferhange liegt. Bon ber hauptstadt bis borthin fann man am Marufer bie typischen Gestalten ber Solzbettler gemahren, Die fich immer einzuftellen pflegen, wenn bie Floge aus bem Gebirge ftromabwärts fommen. Urme Beiber und Rinder find es, bie, fobald ein Floß in Borweite fommt, mit lauter Stimme um glüdliche gahrt zu beten beginnen, mofür ihnen die Flöger manches Solzicheit zuwerfen.

Von Thalkirchen geht es weiter über bas ibyllische Maria: Einsiedel, bas malerisch am Fuße des Obersendlinger Berges liegt, durch Buchenwald ansteigend auf die Hochebene empor. Die Bahnlinie zieht sich auf letzterer durch Felder und Walbungen bis zu ihrer Endstation. Will man also die am Felsenabhang oder an dem tief im Thale in seinem zerrissenen, engen Bette nach München zu vorwärtsstürmenden Flusse liegenden Ortzschaften besuchen, so ist man auf kleine Fußwanderungen angewiesen.

Die Jarthalbahn überschreitet die Staatsbahn und er-

reicht dann Großheffelohe, einen vielbesuchten Conntags: ausstugsort ber Münchener mit schöner Ffarbrude, von



Die Sifenbahnbrücke bei Großheffelohe.

ber man einen prächtigen Blick in bas Jarbett und fluße abwärts bis München hat. Berühmt ist bie Großhesses loher Kirchweihe, bie unter ungeheurem Zubrange am zweiten Pfüngstfeiertage abgehalten wird. Bon der Isarthalbahnstation Großhesselohe führt die Bahn durch ausgedehnte Waldungen und vom hohen Userrande meist entfernt nach Pullach, das den Ausgangspunkt für verschiedene reizende Ausssuge bilbet.

Einer ber beliebtesten darunter führt uns nach der romantischen Burg Schwaneck, deren Zinnen und Erker an dem steil abfallenden linken Userhange emporragen. Der berühmte Bilbhauer Ludwig v. Schwanthaler, der Schöpfer der Bavaria, hat sie als das Ideal eines stilzgerechten Ritterschlößchens aufführen lassen, das jedoch durch spätere Andauten außerordentlich an seiner einsachen Schönheit eingebüßt hat. Tropig hebt sich der Biereckturm mit der Warte, und hell gligern im Strahl der Sonne die Bogensenster. Später gehörte die Burg dem Hersonen gern zuließ, der eine Besichtigung durch einzelne Personen gern zuließ, jest gehört sie einer englischen Dame, die ringsherum einen hohen Zaun hat aufsühren lassen.

Das Dorf Bullach liegt gleichfalls oben am Uferabhana. Bon ber Terraffe bes einzigen, aber eben besmegen um fo besuchteren Gafthauses genießt man eine entzudenbe Mussicht in bas Narthal tief brunten. Gine halbe Stunde flugaufwärts liegt boch am rechten Ufer Schlog Grunwald, der Sagdfit der alten banerifden Bergoge, nebit bem gleichnamigen Dorfe. Gine besonders an Conn: und Reiertagen fehr ftart benutte Drahtfeilfahre verbindet bie beiden Orte Bullach und Grunwald. Ber von Großheffelohe zu Ruß borthin wandern will, bleibe unten im Thalgrund. Der Weg führt beim Brunnwart vorüber und läßt unterhalb Schwaned Schöne Felspartien fichtbar werben. Bullach oben laffend, geht man weiter bis gum Birtshaus Söllriegelsgreut und bann in einer Biertel: ftunde empor gur Salteftelle Sollriegelsgreut Grunwalb.

Die nächste, etwa eine Wegftunde entfernte Station ist Baierbrunn; furz vorher hat man links durch eine Balblude einen schönen Blid auf die Alpen: Karwendel, Gel-



Burg Schwaneck.

rainer Gipfel und Wettersteingebirge. Eine Biertelstunde unterhalb bes Ortes ragt aus ber grünen, schäumens ben Far ein mächtiger Felsblock empor, ber sogenannte Georgenstein, ben angeblich die Römer einst als natürlichen Brückenpfeiler benutzt haben. Er wird nicht selten er:

Hettert, und auf feiner Spite findet man fogar in einem Behälter ein "Frembenbuch".

Von Baierbrunn geht es burch Wald zur Station Schäftlarn. Auf ber Sobe-liegt bas Dorf Hohenschäftlarn und im Thale bas berühmte Kloster Schäftlarn mit schöner Kirche und Benedistinerpriorat nebst Privatlateinschule.



Unf der Wirtshansterraffe in Pullach.

Um Fischerschlößchen vorbei gelangen wir zur Station Ebenhausen mit dem gleichnamigen Weiler, wo sich eine wegen ihrer guten Rüche vielbesuchte Gastwirtschaft bessindet. Namentlich an schönen Sommernachmittagen bildet sie ein beliedtes Ausstugsziel. Münchener Gastwirte, Bäcer und Metgermeister, denen eigene Gefährte zur Verfügung stehen, sutschieden gern dorthin, um gemeinsam eine "Bachendl (Bachuhn) partie" abzuhalten. In rasens dem Galopp, mit der Sisenbahn wettsahrend, dem Biele zuzustreben, gilt manchen als besonders schneidig,

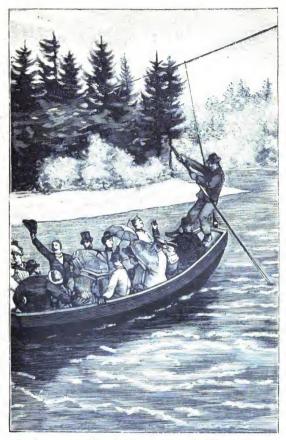

Drahtfeilfähre zwischen Pullach und Grünwald.

führt aber auch oft mitunter zu Konfliften mit ber Polizei.

Behn Minuten nordwestlich von der Station Gbenhaufen

liegt die Röschenauer Söhe (650 Meter) mit bemerkenswerter Alpenaussicht. Diese umfaßt die Schlierseer, Tegernseer, Achenseer und Tölzer Berge, dann das die Benebistenwand überragende Karwendelgebirge, rechts davon über die Lüde des Walchensees hin die Selrainer Gipfel (Fernerkogl u. a.), Herzogstand, Heimgarten und Krottenfopf, das Wettersteingebirge mit Deutschlands höchster Erhebung, der Zugspitze, und teilweise vorgelagert das Ammergebirge. Ganz im hintergrunde treten östlich noch hervor Kaiser, Wendelstein und Chiemseer Alpen, sowie im Westen die Lechthaler und Allgäuer Gipsel.

Ein anderer hübscher Ausstlug geht von Seenhausen an einem sehenswerten Gletscherschliff vorüber zu der mit Recht als Aussichtspunkt gerühmten Ludwigshöhe. Der Weg geht zunächst durch Buchenwald über Stusen hinab in den Thalgrund nach Schäftlarn, wo sich auch eine Brauerei mit Keller befindet. Dann über die Ffarbrück zum Tischerwirt und nun links etwa zwanzig Minuten auswärts zu dem von Hermann v. Barth entdeckten Gletscherschliff. Die sogenannten Gletscherschliffe sind dadurch entstanden, daß in geologischer Borzeit beim Korrücken der Gletscher größere Gesteinsstücke, die am Grund des Gises sich befanden, auf der Wanderung thalwärts den felsigen Untergrund gerift und poliert haben.

Gleich davor steht eine Bank, von der aus man bereits einen hübschen Ausblick genießt auf einen Gebirgsausschnitt mit der Zugspiße als Mittelpunkt, auf das Jarthal von Baierbrunn bis Wolfratshausen, auf Hohenschäftlarn, Fischerschlößchen und Sbenhausen. In einem Viertelstünden steigt man nach Beigarten empor; wer bei den letten Häusern links, nach Norden, abbiegt, erreicht in einer weiteren Viertelstunde den Weiler Daigstetten, der eine Merkwürdigkeit auszuweisen hat. Es ist ein riesiger alter Virnbaum, in dessen Geäst ein

Podium mit Tischen und Bänken angebracht ist, zu bem man auf einer Holztreppe von siebenundzwanzig Stufen emporsteigt. Zumal wenn im Frühjahr ber Baum in Blüte steht, ist es wunderbar schön bort oben; bas Auge



Schloß Grünwald.

umfaßt hier die Kette der Gebirge zwar nicht als Ganzes, sondern mehrfach durch Wäldchen unterbrochen. Um so freier gewahrt man aber im Norden München mit seinem Wahrzeichen, den beiden Frauentürmen mit ihren knopfartigen Hauben, und mit der Giesinger und Haibhauser Kirche. Nechts davor taucht in der Nähe hinter einem Waldstreifen Straßlach aus, weiter Großdingharting und

Mleindingharting und rechts von Beigarten das Ffarbett mit Wolfratshausen im Hintergrund. In dem nahen Bauernhause ist auch für leibliche Erquickung gesorgt.

Nach bieser kleinen Abschweifung kehren wir nach Beisgarten zurück und setzen bann über Aleindingharting unsseren Weg auf die von einer Kapelle gekrönte Ludwigsshöhe (692 Meter) fort, wo sich ein fast endloser Bergskranz vor dem überraschten Besucher ausbreitet. Die Salzdurger Berge im äußersten Often werden allerdings



Der Beorgenstein in der Ifar bei Baierbrunn.

burch bavorliegende Berge verbeckt; um so schöner und freier zeigen sich die süblichen Gruppen und im Westen über Karwendel und Wetterstein, die etwa die Mitte des Panoramas einnehmen, hinaus die ganze Kette der Alsgäuer Gipfel, die der Hohe Peißenberg abzuschließen scheint. Den Rückweg nehmen wir auf der süblichen Straße nach Deining, wohin wir abwärts steigend in ungefähr einer halben Stunde gelangen. Gleich außerhalb dieses Dorfes führt rechts ein Sträßchen in etwa andertshalb Stunden nach Hornstein, bei dessen Kirchlein im ersten Frühzighr die reizenden Frühlings Anotenblumen in Massen blühen. Dann über Aumühle und Fischerwirt

nach Gbenhaufen zurück und mit ber Bahn weiter nach Wolfratshaufen.

Bumal bei reiner Gebirgsaussicht werben Freunde von Fußmanderungen es jedoch vorziehen, birett von Sorn-



Klofter Schäftlarn.

stein borthin ihren Weg fortzusetzen. Hinter bem letzten Hause bes Ortes, ber sogenannten Schwaige, bilben ein Steinhausen und ein Ziehbrunnen die letzten Ueberreste bes alten Schlosses Fornstein und seiner bem heiligen Georg geweihten Kapelle. Weiterhin fällt bas Gelände steil gegen die Jarauen und ben sogenannten Graben ab. Die

Bergspißen verschwinden, aber um so anziehender wirft jest im Gegensatzu dem vorherigen Alpenpanorama die Aussicht auf das Fsarbett mit Schäftsarn und auf die jenseitigen Höhen von Hohenschäftsarn bis nach Fcing. In letzterem Dorfe sieht man schon die ersten Häuser im Gebirgsstil. Berg: und Thalaussicht bietet sich verzeint dem Banderer dar, sobald er, dem von Hornstein auf der Höhe nach dem Dorfe Sachsenhausen führenden Wege solgend, nach einer Viertelstunde etwa aus einem kleinen Bäldchen wieder ins Freie gelangt. Hier überzblicht er in der Ferne einen ausgedehnten Halbkreis blauender Berge dis über die Zugspiße hinaus, während von unten die grüne Far mit ihren weißen Kiesbänken herausblinkt.

Immer im Angesicht bes Gebirges geht es nun weiter über Sachsenhausen nach bem weithin sichtbaren Ergerts-hausen, wo sich außerhalb bes Ortes bei einem Felbkreuz neben ber Straße wiederum eine umfassendere Aussicht bietet. In südwestlicher Richtung schreitet man auf Waldewegen abwärts, bis man etwas oberhalb der Restauration "Zum Aujäger" auf die Landstraße gelangt. Nochmals eröffnet sich auf der Fsarbrücke, Wolfratshausen gerade gegenüber, ein herrlicher Blick auf das breite Kiesbett der Fsar, in die als Duerriegel grüne Waldungen vorzuspringen schienen, mit der abschließenden großartigen Bergscenerie. Von waldumrauschter Höhe grüßt auch das stolze Schloß Eurasdurg herüber, das in Wolfratshausen selbst dem Blicke verdeckt ist.

Bolfratshaufen selbst ist ein behäbiger Marktsleden, ber sich malerisch zwischen ber sich hier in die Isar erzgießenden Loisach und dem in hübsche Anlagen umgewanz belten Steilhang in langer Zeile ausdehnt. Bom Kalzvarienberg, zu dem Kreuzwegstationen emporführen und auf bessen Höhe einst die Burgen der Grafen von Bolfz

rathhausen und von Starnberg sich erhoben, schaut man hinab auf die Vereinigung von Far und Loisach, beren Gemässer einen auffallenden Gegensat bilden. Die vom Fuße der Zugspitze herkommende Loisach hat nämlich im Rochelsee ihr Geröll und ihre Wildheit verloren, mährend die Isar hier noch ganz die ungebändigte Tochter der



our "Backhendlpartie" nach Ebenhaufen.

Berge ist. Bon Wolfratshausen kann man zu Fuß in fünf bis sechs Stunden nach Tölz, das in südöstlicher Richtung schon ganz am Fuße des Gebirges liegt, und in zwei Stunden westlichen Wanderns auf verschiedenen Wegen zum Starnberger See gelangen.

Uns bringt die Ffarthalbahn weiter nach Station Beuersberg, in bessen Rabe sich die ausgebehnten Baulichkeiten bes gleichnamigen Klosters erheben. Auch von hier fann man auf besonders genußreichen Wegen nach Seeshaupt am Starnberger See gelangen. Den fürzeren Weg bilbet

bie Straße, die fich durch Wald entlang zieht; ber längere geht auf halbwegs offener Straße über Hohenleiten. Gleich hinter Beucrberg zicht fich ber Pfad hierhin eine Zeitlang



Unficht von Wolfratshaufen.

durch Wiesen, dann durch Gehölze. Man sommt an ein großes Gehöft, zum "Bachbauern" geheißen, das sich rückwärts an den Wald lehnt. Dann steigt der Weg mäßig

empor, eine mit jedem Schritt fich weiter erftredenbe Aussicht gemährend. Bon roter Begmartierung geleitet, gelangt man beim Steigen ju einem großartigen Bebirgs: vanorama, bas feinen Glangpunkt bei bem Defonomieanwesen Sobenleiten erreicht. Die Runbichau erstredt fich von ben Salgburger Bergen ungehindert bis zu ben Sobenzügen bei Dachau, beffen hellglänzendes Schloß beutlich mahrnehmbar ift. Der Befiter jenes Unwefens hat ein "Calettl" erbauen laffen, von beffen Beranda ber Banberer in behaglicher Ruhe biefes entzudenben Bilbes fich erfreuen mag. Der Spiegel bes Rochelfees, Die Turme von Bicht und Benediftbeuern grußen hinauf zu biefer Sobe. Bon Sobenleiten endlich giebt fich ein weißmarfierter Beg, burch ichattiges Behölz und burch Bochwald, an ber Ceite eines bem Gee ju eilenden Bachleins, nach bem lauschigen Geewinfel St. Beinrich und nach Geeshaupt.

Wer die Ffarthalbahn in Beuerberg nicht verläßt, fährt nun, durch schimmerndes "Moos" (Moor) und vorüber an stattlichen Gehösten, den blau dämmernden Bergen entgegen. Links oben erscheint Bad Heilbrunn, wo die sehr jodhaltige Abelheidsquelle entspringt; dann erreichen wir das liebliche und obstreiche Dorf Bichl und mit ihm zugleich den Endpunkt der Ffarthalbahn. Bon hier bringt, wie oben bemerkt, die Staatsbahn die Neisenden weiter zum grünen, bergumschlossenen Kochelsee.





## Afrikanische Nashornjagden.

Shizze von Th. b. Wittembergk.

Mit Muffration.

(Machbrud verboten.)

ährend der Elefant, auch wenn er verfolgt wird, eine bemerkenswerte Ueberlegung und stolze Mäßigung zur Schau trägt, zeichnet sich das Nashorn unter den afrikanischen Dickhäutern durch seine blinde Wut und maßlose Vrimmigkeit aus. Daher gilt auch die Nashornjagd für bedeutend gefährlicher als die Elefantenjagd, so daß es nur ganz erprobte Jäger wagen, dem Nashorn die Stirn zu dieten. Denn wenn selbst die Kugel gut trifft, so wird das Tier durch einen einzigen Schuß gewöhnlich noch nicht niedergeworsen, und nur zu leicht entwickelt sich die Jagd zu einem Kampf auf Tod und Leben.

Das Nashorn lebt in der Regel einzeln, nur zuweilen thut es sich zu Trupps von vier dis acht Stück zusammen. Dies trifft sowohl für das Doppelnashorn oder Schwarznashorn als auch für das Stumpsnashorn oder Weißnashorn zu. Beide Arten verbringen den größten · Teil des Tages schlasend im Dickicht, wobei das erstere mehr den geschlossenen Urwald, das letztere mehr das Ges busch der Grassteppe bevorzugt. Ein notwendiges Bes dürsnis ist beiden die Nähe von Wasser. Der Schlaf ber Nashörner ist ein sehr tieser, so daß sie sich während desselben sehr leicht beschleichen lassen. Oftmals lassen sie dabei ein dröhnendes Schnarchen hören, das den Jäger erst auf den Lagerplat eines Nashorns aufmerksam macht, wie es beispielsweise auch dem portugiesischen Forschungsreisenden Serpa Pinto erging, als er mit seiner Trägersfarawane am Limpopossus das Lager aufgeschlagen hatte.

"Meine Leute," berichtet er, "maren gum Gluß hinab: gegangen, um ju fifchen. Ich felbft hatte eine Beitlang bem Fang zugesehen und ging bann gum Lager gurud, bas ungefähr eine Biertelftunde vom Fluß entfernt mar. Es bealeitete mich auf bem Beimwege einer meiner Trager. ber ein ziemlich jagdfundiger Mann mar. Wir maren bereits ein Stud burch ein bichtes Mimofengebuich aeaangen, als ein ichnarrendes Geräufch erft leifer und bann, je weiter wir porschritten, besto lauter an unfer Dhr klana. Mein Begleiter blieb fteben, horchte gespannt nach ber Richtung bes Geräusches hinüber und fagte bann bestimmt: "Ein Nashorn!" Ich hatte bereits in ber Nähe bes Fluffes mehrfach die Wechsel von Nashörnern, lange, fchnurgerabe Bfabe, gefeben, auf benen fie in ben erften Nachtstunden zum Baffer hinabachen, um ein Schlammbab zu nehmen. Die Bechsel ber Nashörner unterscheiben fich von benen ber Clefanten baburch, bag auf ihnen bie ichmächeren Bäume und bas Buschwerf niedergebrochen find, mahrend bie Elefanten bie ihnen hinderlichen Baume ausreigen, entlauben und zur Seite werfen. Da mein Begleiter unbewaffnet mar, fo befahl ich ihm, zurudzubleiben, mährend ich felbit in ber Richtung ber Schnarchtone bes gewaltigen Schläfers pormarts brang. Das bichte Mimofengebufch, bas fich mit feinen Stacheln an meiner Rleidung festhatte, erschwerte mir bas Eindringen außerordentlich und verhinderte außerdem ben freien Ueberblick. Mur aus ber gunehmenden Stärke bes Schnarchens entnahm ich, baß

1899. X.

13

ich bem Tiere nicht mehr fern fein konnte. Plotlich flogen fchreiend ein paar Rashornvogel auf, jene zu ben Mabenhadern gehörenden Bogel, die bie unzertrennlichen Gefell-Sch mußte jest, bag ich in unmittelbarer Rabe bes Tieres mar. Das Mimofengebuich murbe lichter, und ich trat auf eine miesenartige Fläche hinaus, die mit einzelnen Bäumen bestanden und ungefähr hundert Schritte lang mar. Un bem mir ents gegengesetten Ende ftanben nur vereinzelte Mimofenbufche, und bas Gelande ftieg bier fanft an. Unter bem bunteln Schatten bes Bufchwerkes zu meiner Rechten fah ich eine grauweiße Maffe liegen - ein Beignashorn. Es lag halb auf bem Bauche, halb auf ber Seite und hatte ben Ropf weit vorgestreckt. Ich naherte mich ihm vorsichtig bis auf fünfzig Guß und gab, hinter bas Dhr zielend, Feuer. Im Augenblid mar bas Tier auf ben Beinen, brullte ingrimmig auf und ichof über bie Wiefe hinmeg bie Unhöhe hinauf. 3ch hatte eben ben abgeschoffenen Lauf meiner Doppelflinte gelaben und wollte gerabe bem bavonfturmenben Ungetum einen zweiten Schuß nachsenben, als es ploplich auf ber Unhöhe Salt machte und fich umwendete. Nur einen Moment faßte es mich ins Auge, bann tam es auch ichon, ben Ropf tief gefentt haltenb, auf mich ju gefturmt. Ich mar mir ber Gefahr, bie mir bevorftand, volltommen bewußt und feuerte, als bas Tier etwa vierzig Schritte von mir entfernt mar. Aber mar bie Erregung ober ein unglücklicher Bufall baran ichuld - bie Rugel flog über ben Ropf bes Tieres hinmeg.

Alles dieses trug sich in wenigen Sekunden zu. Ich hatte noch nicht Zeit, das Gewehr nochmals anzulegen, als ich auch schon das wutschnaubende Ungeheuer vor mir sah. Ein Schuß war unmöglich, und so sprang ich benn, mit den Gewohnheiten des Nashorns vertraut, blitzschnell zur Seite. Was ich gehofft hatte, trat ein. Das Tier

rafte gerabeswegs weiter bis jum Nande bes Mimofens bidichts hin. Ich benute bie Zwischenpause, um mich

hinter einen ber starken Baobabbäume zu flüchten, die auf der Wiese standen. Das

Nashorn hatte sich jett gum zweiten= mal umae= wendet, lugte aus und hatte mich balb an meiner hellen Rleidung hin= ter bem Baum entbedt. Co: fort ging es non neuem jum Angriff por. Es mar jett augen: scheinlich in höchsten ber But. Beran:

brausend schaukelte es ben Kopf wieaend hin und



Muf der Mashornjagd.

her, warf ben stumpfen Schwanz in die Sohe und riß mit bem horn tiefe Furchen in ben Boben. Ich hatte nur noch einen Schuß in ber Buchse, ba mir zum Laben keine Zeit geblieben war. Ging auch dieser sehl, so stand ich für den Augenblick dem Nashorn wehrlos gegenüber. Dieser Gebanke, der mich im Fluge durchzuckte, gab mir seltsamerweise eine eisige Ruhe. Nur zehn Schritt noch war das dumpf brüllende Tier von mir entsernt, da schoß ich. Mit einem zuckenden Satz schnellte es empor, versuchte sich nochmals nach vorn zu wersen und siel dann röchelnd zu Boden, wo es sich, mit den Füßen schlagend, herumwälzte. Da ich die Widerstandssähigkeit des Nashorns kannte, lud ich erst mein Gewehr und gab einen neuen Schuß ab. Noch einmal bäumte sich das Tier halb auf, dann sank es matt zurück, ein Zucken überslog den gewaltigen Körper, die Beine streckten sich — es war verendet.

Ich war noch mit ber Besichtigung bes Tieres beschäftigt, als mein eingeborener Begleiter herbeigeeilt kam. Die Schüsse hatten ihn herbeigelockt. Als ich ihm kurz mein Abenteuer mitteilte, machte er anfänglich ein ernstes Gesicht, bann aber jubelte er um so mehr über ben glücklichen Ausgang. Das erlegte Nashorn war nach seiner Angabe außergewöhnlich groß. Das Stoßhorn maß ein volles Meter."

Um die dritte Stunde nach Einbruch der Nacht begiebt sich das Nashorn nach einem fließenden oder stehenden Gewässer, um sich im Schlamme zu wälzen und sich mit einer dicken Schlammkruste zu überkleiden, die ihm zum Schutze gegen die Fliegen, Mücken und anderen Insekten, welche es am Tage stetig umsummen, so nötig ist. Geht der Jäger an einem von Nashörnern besuchten Gewässer auf den Anstand, so hat er die beste Gelegenheit, auf die Tiere zum Schuß zu kommen. Allerdings ist dabei die Lage des Jägers sehr gefährlich. Diese Jagdart befolgte besonders der dänische Reisende Anderson, der in den südlicheren Teilen Ufrikas jagte. In einer hellen Mondsscheinnacht begegnete ihm folgendes Abenteuer an einem

kleinen Teich im Damaralanbe. "Während ich," erzählt er, "in Gedanken versunken auf dem Anstand saß, sah ich plötzlich in geringer Entfernung ein großes Weißnaß-horn seinen dicken, unförmlichen Kopf aus dem Gebüsch hervorstrecken, und bald darauf kam es dis auf zwölf Schritt an mein Bersteck heran. Es kehrte mir seine Breitseite zu, und ich versäumte nicht, zu schießen. Das Tier siel zwar nicht sogleich tot nieder, aber ich hatte allen Grund zu glauben, daß es nicht lange mehr leben würde.

Ich hatte kaum aufs neue gelaben, als ein Schwarznashorn am Wasser stand und trank, obwohl seine Stellung
nicht besonders günstig für meinen Schuß war. Es war
jedoch sehr nahe, und ich glaubte baher mit ziemlicher Gewißheit ihm ein Bein zerschießen zu können und es
dadurch invalid zu machen, was auch wirklich glückte. Mein Schuß schien es ganz wahnsinnig zu machen; es
stürzte auf drei Beinen weiter, als ich einen zweiten Schuß,
anscheinend mit guter Wirkung, that. Aber zu bekannt
mit den Eigentümlichkeiten des Nashorns, als daß ich es
hätte wagen können, ihm unter allen Umständen zu folgen,
beschloß ich, geduldig das Tageslicht abzuwarten. Doch
es sollte nicht bahin kommen.

Da keine Tiere weiter erschienen, bekam ich balb Lust zu sehen, was aus dem verwundeten Weißnashorn geworden sei, und bald fand ich es tot daliegen; meine Rugel hatte es fast auf der Stelle getötet. Als ich darauf nach meinem Anstandsplatze zurückehrte, kam ich zufällig in die Richtung, in welcher das Schwarznashorn fortzgelausen war, und mein Unglück wollte, daß ich sogleich mit ihm zusammentras. Es stand noch auf den Beinen, aber, wie früher schon, ungünstig für einen Schuß. Ich hosste jedoch, daß ich es veranlassen könnte, diese Stellung mit einer vorteilhasteren zu vertauschen, wodurch es mir möglich würde, es niederzuschießen. Deshalb nahm ich

einen Stein und marf mit aller Macht nach ihm. Aber bas Rashorn fing furchtbar zu ichnauben an, hob ben Schwang in bie Sohe, beugte ben Ropf gur Erbe und fturzte mutend auf mich los, mahrend Bolfen von Staub unter feinen Rufen aufwirbelten. Raum fonnte ich bas Gewehr anlegen und ichießen, als es ichon in unmittelbarer Nahe mar, und im nachften Augenblick, als ich mich inftinttmäßig umbrehte, um mich gurudgugieben, riß es mich zu Boben. Der Stoß mar fo heftig, bag Buchfe und Rugeltafche, sowie meine Müte fortflogen. fand ich, daß die Buchse gehn Jug weit fortgeschleubert worben war. 2118 bas Tier auf mich los fturzte, batte ich noch fo viel Beiftesaegenwart, baran zu benten, bag, wenn ich nicht auf ber Stelle von feinem Sorn burchbohrt murbe, es fo im Schuffe fein wurde, bag es ein Stud über mich hinmeafliegen mußte, und ich fo bie Möglichkeit hatte, gu entkommen. Go geschah es auch. Denn als es mich, mahrend infolge bes gewaltigen Unlaufs fein Ropf bis gur Balfte im Canbe vergraben mar, umftieg und heftig auf mich trat, fuhr es mit feinem Borbertorper über mich hinmeg, fo bag ich, als es fich anschicken wollte, seinen Angriff zu erneuern. mifden feinen Sinterbeinen hervorzufdluvfen vermochte.

Aber das gereizte Tier wollte sich nicht so leicht von mir trennen. Ich war kaum wieder auf den Beinen, als es mich zum zweitenmal umriß und mit seinem Horn mir den rechten Schenkel, wenn auch nicht tief, vom Knie dis zur Hüfte aufschlitzte, während es mich mit den Vorderzsüßen in die linke Schulter schlug, nahe am hinteren Teile des Halses. Meine Nippen krachten unter der ungeheuren Schwere, und ich glaube, daß ich einen Augenblick das Bewußtsein verlor, wenigstens hatte ich nur noch undeutliche Vorstellungen von dem, was weiter geschah. Alles, was ich weiß, ist, daß, als ich meinen Kopf erhob, ich ein wildes Schnauben und Krachen im nahen Walde hörte.

Mit vieler Mühe erhob ich mich und schleppte mich, so gut es gehen wollte, bis an ben nächsten Baum, um Schutz zu suchen. Aber diese Borsicht war nicht nötig, benn das Tier zeigte, wenigstens für den Augenblick, keine Lust, mir noch etwas zuleide zu thun. Es hatte mich aus dem Gesicht verloren, entweder im Kampfe selbst oder infolge der Berwundung. Wie dem nun auch sein mag, ich kam mit dem Leben davon, wenn auch schwer verwundet und schlimm zugerichtet.

Während des größten Teiles des Kampfes hatte ich meine Geistesgegenwart beibehalten, aber als die Gefahr vorüber war, und ich meine wirren Gedanken sammelte, empfand ich ein nervöses Zucken und gewaltiges Zittern am ganzen Leibe. Bei Sonnenaufgang kam mein junger eingeborener Diener nach dem Platze, um meine Büchse und die anderen Sachen nach dem Lager zu holen. Ich erzählte ihm mit wenigen Worten, was mir widersahren war. Er hörte es mit scheinbarem Mißtrauen an, als ich ihm aber den außgeschlitzten Schenkel zeigte, sah er wohl, daß ich nicht scherzte.

Ich befahl ihm nun, eine ber Büchsen zu nehmen und das verwundete Nashorn aufzusuchen, setzte aber hinzu, er solle vorsichtig sein, wenn er sich dem Tiere nähere, denn ich hatte Grund zu glauben, daß es noch lebe. Nur wenige Minuten war er sort, als ich einen Notruf hörte. Der Gedanke durchzuckte mich, daß das Tier auch den jungen Burschen angefallen habe. Nun ergriff ich meine Büchse und eilte durch das Gebüsch, so schnell es meine Berletzungen erlaubten, und als ich einige hundert Schritte gegangen war, zeigte sich mir ein Auftritt, der mir noch nach vielen Jahren vor der Seele stand. Mitten im Gebüsch und nur wenige Fuß voneinander entsernt stand das Nashorn und der Junge. Das erstere hielt sich noch auf seinen drei Beinen aufrecht, war mit Blut und Schaum

bebedt und ichnaubte wie rafend, ber lettere, versteinert por Schred, ftand wie bezaubert und angewurzelt an feiner Stelle. 3ch folich mich baber an bie entgegengefette Ceite bes Tieres heran, bem Jungen gegenüber, um feine Aufmerkfamfeit von ihm abzulenten, legte an und ichog, als bas Nashorn mutend vor: und rudmarts fprang, ohne es auf einen bestimmten Gegenstand abgesehen zu haben. Bahrendbem gab ich Schuß auf Schuß ab, aber es fchien, als wollte es nichts helfen. Endlich brach es langfam gufammen, und in ber Heberzeugung, bag es nun im Tobestampfe liege, und alle Gefahr vorüber fei, ging ich unachtsam heran und hielt ihm ben Gewehrlauf an bas Dhr, um feinem Leben pollends ein Enbe ju machen. Da erhob es fich zu meinem Schred nochmals. Ich zielte eilig, brudte los und jog mich augenblidlich jurud, mahrend es mid mit aller Rraft verfolgte. Doch bauerte bie Berfolgung nicht lange, benn als ich eben hinter ein Bebuich fprang, um mich zu retten, fiel es unmittelbar vor ber Mündung meines Gewehres tot nieber. Im nächsten Augenblick murbe es mich mit feinem Sorn burchbohrt haben.

Am nächsten Tage fingen blaue Flecke an sich an meinem Körper zu zeigen, und am britten Tage waren sie so entwickelt, daß ich ganz blau und schwarz aussah. Soviel ich merkte, war nichts gebrochen, aber die brensnenden und quälenden Schmerzen in der Gegend der Brust deuteten offenbar darauf hin, daß innere Teile verletzt worden waren. Ansangs war ich sehr besorgt um mein Leben, nach schwerem Leiden erholte ich mich jedoch wiesber." —

Nachdem das Nashorn das Schlammbad eingenommen hat, geht es auf die Beide, wo es Baumzweige, Gras und Kräuter verzehrt. Hier verbleibt es gewöhnlich bis Sonnenaufgang. Mitunter behnt es aber seinen Aufent:

halt noch bis in bie erften Morgenftunden hinein aus, und bei folden Gelegenheiten paffiert es, bag ber Jager gang unvermutet auf basfelbe ftogt. "Als ich einft," berichtet Dowell, "auf ber Rückfehr von einer Glefantenjagb begriffen mar, bemerkte ich zufällig ein großes Stumpfnashorn in furger Entfernung von mir. 3ch ritt ein vortreffliches Jagopferd, bas beste und flotteste, welches ich jemals mahrend meiner Jagbzuge befessen habe, boch mar es fonft meine Gewohnheit, niemals ein Nashorn gu Pferbe zu verfolgen, einfach beshalb, weil man fich bem Nashorn weit leichter ju fuß als ju Pferbe nahern fann. Bei biefer Gelegenheit jeboch ichien es, als ob bas Schidfal bazwischen treten wolle. Meinen Begleitern mich guwendend, rief ich aus: "Wahrhaftig, bas Tier hat ein gutes Sorn, ich will ihm einen Schuß geben." Dit biefen Worten gab ich meinem Pferbe bie Sporen, mar in furzer Reit neben bem ungeheuren Tiere und fandte ihm einen Augenblick fpater eine Rugel in feinen Leib, boch, wie fich zeigte, nicht mit töblicher Wirfung. Das Nashorn blieb ruhig fteben, brehte fich rafch berum und fam, nachbem es mich einige Augenblide neugierig angesehen hatte, langfam auf mich los. Ich bachte noch gar nicht an bie Flucht, bemungeachtet versuchte ich, mein Pferd meggulenken. Aber biefes Gefchöpf, gewöhnlich fo gelehrig und lenkfam, welchem ber fleinfte Druck bes Bugels genug war, verweigerte jett gang entschieben, mir gu gehorchen. Als es gulett boch folgte, war es zu fpat, benn bas Das: horn war uns bereits fo nahe gefommen, daß ich wohl einfah, ein Bufammentreffen mußte unvermeiblich fein. Und in ber That, einen Augenblick fpater bemerkte ich. baß bas Ungetum feinen Ropf fentte, und indem es benfelben rafch nach oben marf, ftieß es fein Sorn mit folder Rraft gwifden bie Rippen meines Pferbes, bag es burch ben gangen Leib und felbft burch ben Cattel hindurd:

fuhr, und ich bie icharfe Spite in meinem Bein fühlte. Die Rraft bes Stofes war fo furchtbar, bag mein Bferb einen mirtlichen Burgelbaum in ber Luft ichog und bann langfam nach rudwärts gurudfiel. Bas mich anbelangt, fo murbe ich mit Gemalt gegen ben Boben gefchleubert. und faum lag ich hier, ale ich auch schon bas Sorn bes wütenden Tieres neben mir erblickte. Doch es hatte anscheinend feine But gefühlt und feine Rache gestillt. Denn plotlich ging es in einem leichten Galopp vom Schauplate feiner Thaten ab. Ingwischen maren meine Begleiter naber gekommen. Sch eilte zu einem berfelben bin, riß ihn vom Pferbe, fprang felbst in ben Sattel und fturmte, ohne Sut, bas Geficht von Blut überftromt, rafch bem fich gurudgiehenden Tiere nach, welches ich zu meiner großen Genuathung menige Minuten fpater leblos gu meinen Sugen bingeftredt fab." -

Obwohl bas Rashorn fonft in feinen Bewegungen schwerfällig ift, so vermag es boch unter Umständen auch eine ftaunenswerte Schnelligfeit zu entwickeln. von Furcht und Schreden getrieben, fogar im ftanbe, ein autes Bferd an Geschwindigkeit zu übertreffen. Tages unternahm Baker zu Pferbe in Gefellichaft mehrerer ebenfalls berittener Rubier einen Jagbausflug burch bie Graffteppen am oberen Setit. Man mar bereits eine Strede geritten, als ber Führer bes Buges auf einen bichten Bufch zeigte und ben Ruf ausstieß: "Um gurrin - Rashörner!" Bafer ritt an ben Bufch heran, in beffen Schatten zwei Beignashörner fcliefen, und gab Feuer. Beibe fprangen fofort auf, aber mahrend bas eine fich fogleich zur Flucht manbte, fturmte bas andere mit einem lauten, icharfen Pfeifen auf ben Sager an. Abermals gab Bater einen Schuf ab, und nun machte auch biefes Dier Rehrt und fturgte feinem vorangeeilten Genoffen nach. Die Reiter marfen jest fcnell ihre Bferbe herum und

versolgten die Flüchtlinge in schärfter Gangart. Fast eine Stunde hatte die Hetzigad gedauert, ohne daß es geslang, ihnen näher als etwa zehn Fuß zu kommen. Bier von den Pferden waren bereits ermattet, als die Rasshörner einem ausgedehnten Mabbakdorndickicht zu eilten. Hier erst glückte es einem der Nubier, das eine der Nasshörner so weit einzuholen, daß er ihm mit dem Säbel einen wuchtigen Schlag in das Hinterbein versetzen konnte, im nächsten Augenblick war es aber auch schon mit seinem Genossen im Dickicht verschwunden.

Unglücksfälle tommen bei ber Rashornigad ziemlich häufig vor, da die Tiere fehr zählebig find und außerbem jede Gelegenheit benuten, wo fie einen ihrer Berfolger anfallen fonnen. Gin mit voller Rraft ausgeführter Stoß mit bem born bedeutet ben fofortigen Tob. Bon einem folden Ungludefall berichtet Rolbe. Er hatte fich eines Tages in ben erften Morgenftunden am Ufer bes Omanbonbefluffes auf einem Glefantenwechfel aufgeftellt, ba er Elefanten zu jagen beabsichtigte. "Rings um mich ber." fchreibt er, "berrichte tiefe Stille. Nachdem ich lange Beit in einer Bobeneinfentung auf bas Erfcheinen von Elefanten vergeblich gewartet hatte, befchloß ich, nach meinem Lager gurudgufehren. Raum hatte ich jeboch einige Schritte in ber Richtung babin gurudgelegt, als ich ju meiner Freude zwei Schwarznashörner gemächlich beranfclenbern fah. Schnell ließ ich meine Refervebuchse und meine Dede fallen, legte mich platt auf ben Boben und begann auf meine unerwartete Beute los zu friechen. Leider gemahrte mir bie Dertlichkeit burchaus feinen Schut, und ber Angriff war baber schwierig und gefährlich auszuführen.

Ich hatte erst eine geringe Strede auf biese Weise zus rückgelegt, als ich zu meinem nicht geringen Schrecken bemerkte, bag bie Rashörner sich vom Wasser wegwendeten

und gerabe auf mich los famen. In etwa neunzig Fuß Entfernung blieben bie Tiere plotlich fteben und ichienen bie verbächtige fcmarge Maffe por ihnen argwöhnisch zu prüfen. Ginen ichnaufenben Ton von fich gebend und bie Ropfe emporredend, gingen fie einige Schritte gurud, wie um fich jum Angriff vorzubereiten. Schnell fniete ich baher nieber, nahm bas vorberfte Tier aufs Korn und brudte ab. Die Rugel traf ihr Biel, bas verwundete Dier wendete fich ein wenig nach rechts und fturmte von feinem Gefährten begleitet wild bavon. Nach wenigen Minuten blieben fie laufchend fteben, als ich aber verfuchte, mich abermals an fie heranzuschleichen, machte bas eine von ihnen plotlich einen mutenben Angriff auf mich, fo bag ich es für geraten hielt, mich burch eine schleunige Flucht zu retten. Ich fam glüdlich nach meinem Lager.

Sobalb es hell genug mar, um die Spur der Nashörner verfolgen zu können, brach ich in Begleitung meines besten eingeborenen Gefährten, Namens Rozengo, und eines Negerjungen Chokoroo, der meine Reservebüchse trug, auf. Balb gelangten wir an den Ort, wo ich die Nashörner verlassen hatte. Blutspuren bezeichneten den Beg des einen, dessen rechtes Borderbein augenscheinlich zerschmettert sein mußte. Sen betraten wir ein Gehölz von Dornsträuchern, als plößlich mein Begleiter Kozengo "Tot!" außrief, und wirklich, da lag das riesige Tier am Boden, allem Anscheine nach eine Leiche.

Als ich aber einige Schritte vorwärts gethan hatte, so daß ich das Tier wegen eines Dornbusches nicht sehen konnte, sah ich meine Begleiter schleunigst entsliehen. Hastig blickte ich mich um und sah das totgeglaubte Nasshorn trot seines verkrüppelten Zustandes schnell genug aus dem Busch hervorstürzen. Auch ich sloh. Bei meiner eiligen Flucht siel mir der Hut vom Kopf und gerade vor meinen Bersolger, der darüber erschrocken stehen blieb.

Ich feuerte, aber bas Tier fturmte wieber mit furchtbarem Schnauben vorwärts. Nach kurzem Lauf machte es von neuem Halt, so baß ich nochmals feuerte. Diesmal saß mein Schuß, und bas riefige Tier sank krachend tot zu Boben.

Als ich meine entflohenen Leute zurückrufen wollte, hörte ich plöglich einen Aufschrei Chokoroos, der gleich darauf aus dem Gebüsch hervortrat. Bon einer Ahnung ergriffen, fragte ich ihn hastig, wo Kozengo sei. "Tot, Herr!" erwiderte er schluchzend. "Tot?" wiederholte ich ungläubig, da mir das Nashorn keinen Augenblick aus dem Gesicht gekommen war. Wir brauchten nicht weit in das Dickicht hineinzugehen, als ich Kozengo auf dem Boden liegen sah. Die Stirn war ihm durch einen einzigen Hornstoß zerschmettert worden. Wie sich ergab, hatte er sich zu Boden geworsen, und das Tier hatte, während es mich verfolgte und bei ihm vorbeistürmte, ihn getötet."

Das Nashorn ist ein Freund ber Wildnis. Von bort, wo es zu sehr beunruhigt wird, weicht es zurück. Es ist baher anzunehmen, daß es mit der Ausbreitung der Kultur in immer entlegenere Gebiete sich zurückziehen wird.





## Wie die Allen schwere Lasten bewegten.

Technische Rückblicke von Ir. Regensberg.

Mit 11 3Cuftrationen.

(Machdrud verboten.)

enn wir die Werke und Denkmäler bes Altertums auch noch fo genau burchforschen, so wird baburch Die Schwierigkeit, uns recht lebendig in jene ferne Borgeit gurudguverseten, boch nur wenig vermindert. Einzelne Seiten und Richtungen bes bamaligen Lebens lernen wir vielleicht genügend tennen, bas Bange bagegen wird nie pöllig begriffen merben. Wir ftehen eben uns ganglich fremb geworbenen Berhältniffen und Buftanben gegenüber. und bie auf uns gelangten Schriftmerte. Bauten und fonstigen Bervorbringungen jener Zeiten genügen nicht entfernt, um über alles bas, mas uns jum völligen Berständnis bes Altertums zu miffen nötig mare, Aufflarung zu geben; überall ftogen wir auf Lüden und ungenügenbe Berichte.

Unsere Archäologen und Architekten wissen ganz genau, baß die Bölker bes Altertums bei ihren Bauten viel größere Steine verwendeten als die heutigen Baumeister. Alle diejenigen, welche Aegypten, Griechenland u. f. w.

bereift haben, betrachten mit Erstaunen und Bewunderung jene riesenhaften Mauern, Säulen und Tragesteine und fragen sich: Wie haben es die Alten mit ihren gang primi-



Balfentrausport auf ben Schultern (nach einem alteren Bilbe).

tiven Wertzeugen fertig gebracht, biese enormen Steinblode fortzuschaffen und an ihre Stelle zu bringen?

Solche Fragen brängen sich uns namentlich auf gegenüber ben ägyptischen Pyramiben, diesen ältesten, in ein fast fabelhaftes Altertum hinaufreichenben Denkmälern ber Erbe, und nicht minder vor ben sogenannten cyklopischen Mauern, die in die früheste Beit des hellenischen Alter: tums hinaufragen. "Gie find," fagt ein Reifenber von ben Bauten ber letteren Art in Myfena, "bie hervorragenoften Bertreter einer Runft und Rühnheit in ber Löfung architektonischer Probleme in jenen frühesten Zeiten ber Rultur, bie uns Epigonen, die wir fo ftolg find auf unfere Tednit, auf Dampfmafdinen und Dampftranen, überhaupt auf bie Beseitigung aller Schwierigkeiten in ber Bewältigung großer Maffen, in Staunen verfest und verstummen macht." Ein Bunder von Grofartig: feit ift bort namentlich in bem fogenannten "Schathause bes Atreus" ber Thurbau: "Die Pfosten, nach unten ausweichend in ber Urt ber etrustischen Thuren, find fast fechs Meter hoch. Gie merben von einer Oberschwelle aebedt, bie aus zwei hintereinander liegenden Bloden besteht, von benen besonders ber innere von jeher bie Bewunderung ber Sachverständigen wie ber Laien bervorgerufen hat, ba er nahezu 9 Meter lang, mehr als 3 Meter tief und über 1 Meter bid ift. Diefer Thurfturgriefe, ber ichmerlich irgendmo feinesgleichen findet, weniaftens nicht im Bereich unferer abendlandischen Baufunft, hat - wie Glabftone in feiner Borrebe ju Goliemanns "Myfena" angiebt - ein Gewicht von 130 bis 135 Tons (2600 bis 2700 Zentner). Wie man eine folche Maffe hinaufgebracht und bort oben manipuliert hat, bleibt ein Ratfel und unter allen Umftanben eine Leiftung erften Ranges."

Bur Lösung solcher Ratsel, welche uns die Leistungen ber Alten auf diesem Gebiete aufgeben, stehen uns nur vereinzelte Notizen und Fingerzeige zu Gebote, die man in den Schriften der antiten Autoren findet, ferner die auf uns gelangten Bauten und Denkmäler selbst, sowie mancherlei Darstellungen jener Arbeiten auf Wande malereien, Stulpturen u. s. w. Nach diesen, allerdings

nur ludenhaften Unterlagen hat neuerdings ein amerikanischer Ingenieur, B. F. Durfree, zu erklären versucht,

wie es ben Alten möglich gewesen sei, so schwere Lasten zu transportieren und am Berwenbungsorte in die Höhe zu heben.

Kur die Bewegung großer Maffen benutte man im Alter: tum und Mittelalter, wie ja auch heutigestags noch oft genua, unmittelbar bie Mustelfraft einer genügenben Ungahl von Menschen, um ohne Maschinen und fonftige Apparate bie gemunichte Wirfung zu erzielen. Schwere Stämme, Balfen und Bretter murben im Altertum genau fo auf ben Schultern getragen und auf ichiefen Cbenen an Drt und Stelle geschafft, wie man bas jum Beifpiel auf einer Darftellung bes Schiffbaues aus bem Unfange bes vorigen Jahr: hunderts fieht und noch gegen: wartig auf Werften und auf Bau: und Zimmerpläten beob: achten fann. Schwierig ift es nur, fich hierbei zu vergemiffern, baß jeder Träger ben gleichen Teil ber Belaftung empfängt, benn ichon bie geringfte Unebenheit bes Welandes verhindert eine



Transport einer Sante in China.

genau gleiche Berteilung. In fehr finnreicher Beife wiffen bie Chinefen, bie fich noch heute jener primitiven Gilfsmittel

1899. X

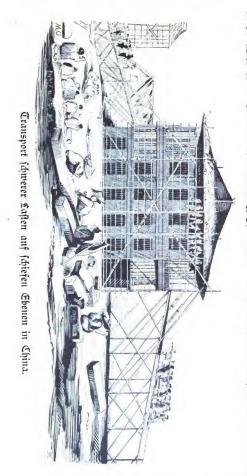

bedienen, und Technif beren zweifellos in manchen Bunt: ten mit ber im Altertum geübten über: einstimmt, jene Schwierigfeit befeitigen. 311 Bei einem in Honakong aus: geführten Bau war eine große Unzahl pon Granitfäulen, beren jede 1956 Rilogramm wog, aus bem Steinbruch bis jum Bauplate zu ichaffen. Je fechsundbreißig Chinesen tru: gen immer eine von biefen Gau: bie mit len . Seilen an Bam: busftaben be: festigt mar. Diefe Bambus ruhten teils ber

Länge, teils ber Quere nach auf ben Schultern und in ben Sänden ber Träger, und bie Zusammensetzung bieses Mecha-

nismus war so sinnreich, daß jeber von ihnen genau den gleichen Teil ber Last zu tragen hatte. Um schwere Massen von der Erde bis in eine bestimmte Höhe zu heben, wen-

ben bie chinesischen Baumeister schiefe Ebenen an, die aus Hölzern und Bams bus hergestellt werden und auf denen die Träger Balken, Steine u. s. w. bis zu der Stelle schaffen, wo sie verwendet werden sollen.

Bei ben alten Megnptern und Affprern Scheint ber Schlitten bas gebrauchlichste Fortichaffunasmittel für ichwere Laften aemefen zu fein. Rarren und Wagen maren zwar ebenfalls ichon fruh in Gebrauch, bienten aber vorwiegend zu friegerischen 3meden, als Streitmagen, wie mir fie auch bei homer finden. Nach Dioboros von Sigilien befaß Ramfes II., Sefostris ber Griechen (1388 bis 1322 v. Chr.), 27,000 Bagen, und aus bem Buch Rosua miffen wir, bag bie Rananiter eiferne Bagen hatten. Danibs Sohn Salomo, ber von 993 bis 953 v. Chr. Brael regierte, bezog aus Megup: ten einen Wagen, ber 600 Gilberfetel koftete und als Modell für 114 Bagen biente. Wenn also Megnpter wie Affprer ichon in febr früher Reit Sahrzeuge mit Räbern gefannt haben, fo icheinen fie folche



doch nicht zum Transport von Materialien irgend welcher Art benutt zu haben.

Dazu wurde in ben ältesten Beiten einzig und allein ber Schlitten angewendet, ben mitunter Ochsen ober Buffel, gewöhnlich aber Menschen in entsprechender Unzahl zogen.



Gine in El-Manfara gefundene Wandmalerei zeigt einen großen, behauenen ben feche Dchfen Ctein. auf einem Schlitten fort: bewegen. Auch die Trauer: barfen, welche in bem alt: ägnptischen Leichenfult eine große Rolle fpielten, mur: ben mittels Schlitten fort: bewegt. Aehnlich verfuhren bie Affprer. Zwei von Lanard zu Ninive entbedte Stulpturen zeigen die Fortbewegung eines fteinernen Stieres mit menichlichem Während man in Ropfe. Megnpten, um bie ftarfe Reibung zu verminbern, Del vor bie Rufen goß ober Fett auf ben Wea schmierte, feben mir bort Rollen unter ben Schlits ten geschoben; mit Bebe-

baumen und Winden wurde nötigenfalls nache geholfen, nebenhergehende Leute hatten Steine und andere hinderniffe aus dem Wege zu räumen.

Unstreitig haben bie Aegypter alle Bölfer bes

Altertums in ber Fertigfeit, ungeheure Blode aus ben Steinbruchen ju gewinnen und fie fehr meite Streden gu

transportieren, übertroffen. Der größere ber beiben Memnonskolosse bei Theben ist fast 20 Meter hoch und wiegt 2000 Zentner. Wie Herobot berichtet, brauchten zweitausend Menschen drei Jahre, um auf Besehl des Königs Amasis (570 bis 526 v. Chr.) einen für einen Tempelbau bestimmten Steinblock von 8000 Zentner Gewicht von Elephantine nach Sais zu schaffen.

Soweit irgend möglich, benutte man jum Transport



Verfahren des Cherfiphron (redits) und des Meiagenes (links) zum Transport von Sanlen und Architraven,

ber Steine natürlich ben Nil, namentlich wissen wir, daß das Material für die Byramiden großenteils auf diesem Wege zur Stelle geschafft wurde. Auch Obeliske transportierte man auf zwei miteinander verbundenen Flachsbooten.

Für den Landtransport roh zubehauener Säulen ersfand Chersiphron, der etwa um 580 v. Chr. den Bau des berühmten Tempels der Artemis zu Ephesos begann, ein sinnreiches Berfahren. Um jede Säule wurde ein aus zwei Längs: und zwei Querbalten bestehender Holzrahmen

gelegt; ferner ließ er in die beiden Enden der Säule je einen starken eisernen Zapfen einsehen, von denen jeder sein Lager in einem der Querbalken des Rahmens hatte, so daß die Säule sich in diesem um ihre Achse drehen konnte. Die eine Längsseite des Gestells war nach außen mit eisernen Ringen versehen, durch welche die Stricke liesen, an denen die vorgespannten Ochsen zogen. In dieser Weise wurden 127 Marmorsäulen, welche je 18,27 Meter Länge und 2,134 Meter Durchmesser besahen, aus den Brüchen fast 13 Kilometer weit die nach Ephesos gerollt.

In ähnlicher Beise ließ Metagenes die Architrave, von denen manche eine Länge von 9,144 Meter hatten, zur Baustelle schaffen. Er konstruierte starke Näder von 3,66 Meter Durchmesser, in deren Achsenlagern die Steine blöcke mittels eingelassener Eisenzapsen ruhten, und ums gab das Ganze mit einem Rahmen, vor dessen eine Längssseite die Zugtiere gespannt wurden. In ähnlicher Weise bewerkstelligte zur Zeit des Bitruvius, des einzigen römischen Schriftstellers über die Baukunst, dessen Werk (um 13 v. Chr. geschrieben) auf uns gekommen ist, Paisonios den Transport eines riesigen, für eine Kolossalbsbildsäule des Apollo bestimmten steinernen Postamentes.

Nicht unerwähnt lassen burfen wir auch die Mittel zur Fortbewegung der riesigen hölzernen Türme, deren man sich bei der Belagerung fester Plätze bediente. Diese Türme bekamen so viel Stockwerke, daß sie die Mauer der zu stürmenden Stadt überragten, und wurden in solcher Entscrnung von der Mauer, daß sie von den zerstörenden Burfgeschossen der Belagerten nicht mehr erreicht werden konnten, auf einem Unterdau von vier, sechs oder acht Rädern aufgesührt. Bon außen wurden sie durch nasse Felle oder mit Essig getränkte Decken gegen die Brandpiele und Pechkränze der Besatung geschützt und hierauf

mittels Winden oder auch wohl durch Zugvich zur Mauer herangebracht, weshalb sie turres ambulatoriae oder Wandeltürme hießen. Bon ihnen müssen unterschieden werden die transportablen Türme von leichterer Konstruktion, die auseinander genommen und schon in ihren Besstandteilen fertig dem Heere nachgeführt werden konnten, um gegen weniger seste Plätze sofort in Anwendung zu



Verfahren des Paionios jum Transport eines fteinernen Postamentes.

treten. Die Bandelturme mit ihren größeren Ubmeffungen fonnten bagegen, wie vorhin bemerkt, erft vor ber Festung und zu jeder einzelnen Belagerung besonders erbaut werden.

Demetrios I. Poliorfetes, König von Makedonien (gest. 283 v. Chr.), der sich durch den Bau von Belagerungsmaschinen den Beinamen des "Städtezerstörers" erwark, ersand die Streittürme (Helepolis oder Städtenehmer genannt), die in so gewaltigen Abmessungen gehalten waren, daß sie selbst die schwersten Bursgeschütze (Katapulte, Balliste u. s. w.) aufnehmen konnten. Sie waren gewöhnlich 90 bis 180 Juß hoch und hatten 10 bis 20 Stock-

werke, wurden in ber oben geschilberten Beise gegen Feuer geschützt und außerbem mit Gisenblech beschlagen, um bie Burfgeschoffe abzuhalten. Große Behälter mit Baffer wurden jum Lofden eines bennoch ausbrechenden Brandes in ben unteren Stodwerfen bereit gehalten. In bem Erb: gefchof ftellte man in fpaterer Zeit meift einen Sturm: bod auf, ber in bie Festungsmauer Breiche gu legen hatte, mahrend in ben oberen Stodwerfen fleinere Burfmafdinen, fowie Bogenschüten und Schleuderer fich befanden. Treppen und Leitern führten im Inneren von einem Beichof gum anderen; außerhalb hatte jebes Stodwerk einen Bang von brei Fuß Breite mit einer Bruftwehr. In gleicher Sobe mit ber zu fturmenben Mauer befand fich auf ber Borberfeite bes Turmes eine Brude, Die entweber an Geilen ober Ketten von oben auf die Mauerzinne herabgelaffen, ober aber in gerader Richtung aus bem Inneren bes Turmes herausgeschoben murbe. lleber biefe Brücke brachen bann bie im Turme befindlichen Angreifer vor und fturzten fich auf bie Berteidiger, um biefe von bem betreffenden Teile ber Mauer ober bes Balles zu vertreiben und bann ber braugen harrenden Sauptmacht bes Belagerungsheeres ben Zugang in bas Innere ber Fefte zu eröffnen. Much bas gange Mittelalter hindurch blieb ber Stäbtefrieg fo, wie er bei ben Alten gemefen mar; es wurden biefelben Dafchinen beibehalten, und fo fpielten auch bie Streitturme von größeren und fleineren Abmeffungen bei bem Angriffe von Festungen eine ausschlaggebende Rolle.

Sehr interessant ist eine bilbliche Darstellung aus bem 15. Jahrhundert, die Fortbewegung eines aus Mauerwerf aufgeführten Turmes durch einen Architekten aus Bologna darstellend. Man benutzte in diesem Falle keine Räder wie bei den Helepolen bes Demetrios, sondern große Balzen, die unter das Mauerwerk geschoben wurden; die Fortbewegung selbst geschah mittels Winden und Seilen.

Das ganze Verfahren erinnert lebhaft an bie namentlich in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika heutzutage fehr häufig zur Ausführung gelangende "Berschiebung" fertiger Bauwerke.

Um nun schwere Maffen vom Erbboben bis zu einer bestimmten Sobe emporzubringen, wurde wohl in erster

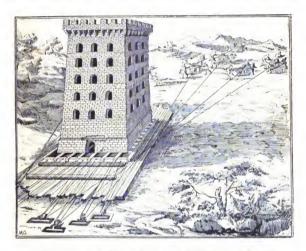

Sortbewegung eines Curmes durch einen Urchiteften aus Bologna im 15. Jahrhundert.

Linie die schiefe Ebene benutt. Als es sich um den Bau der größten unter den drei Pyramiden von Gizeh hans delte, führten die Ingenieure des Chufu (um 3733 v. Chr.: der "Cheops" der Griechen) zunächst eine gemauerte Rampe auf, die vom Flußuser dis zur Höhe der durch Ebnung des festen Felsbodens hergestellten Plattform anstieg, auf der sich die Pyramide erheben sollte und auf der man die zu Wasser anlangenden Steine dis zu dem Bauplatze in der früher geschilderten Weise schaffte.

Die ganze Pyramibe, bie ursprünglich eine Grundlinie von 233 Meter und eine senkrechte Söhe von 137,2 Meter besaß, brauchte nach Serodot zwanzig Jahre zu ihrer Lollsendung; nicht weniger als hunderttausend Menschen sollen diese Zeit über daran gearbeitet haben. Allerdings läßt es sich auch nur durch eine so rücksichse Ausnutung der Menschenkrast erklären, wie mit den geringen mechanischen Hilfsmitteln jener Zeit die größten technischen Schwierigkeiten überwunden, und solche Riesenwerke übershaupt geschaffen werden konnten.

Auf Befehl jenes tyrannischen Pharao mußte ein Teil feiner Unterthanen in hartem Frondienfte bie Steine im arabifden Gebirge behauen und bis jum Dil fchaffen, mo fie von anderen Arbeitern auf Schiffen bis an ben Guß bes Libnichen Gebirges jenseits bes Fluffes gebracht murben. Bon ben hunderttaufend, bie an bem Bau ber Byramide Schafften, loften immer zehntaufend einander alle brei Monate ab. Der Bau ber vorhin ermähnten Rampe in Form eines mit polierten Steinen eingefaßten Dammes nahm allein gehn Jahre in Unfpruch. Diefer Damm mar 3000 Ellen lang, 60 Fuß breit und erhob fich an feiner höchsten Stelle 48 Ruß über ber Bobenfläche. Auf ber ausgebehnten Plattform, zu ber man bie Steine auf biefer Rampe emporschaffte, ftieg nun ber Riefenbau in 202 je 2 bis 3 Rug hohen Stufen ober Abfaten treppenartig empor. Erft zulett wurde bie Byramibe von ber Spige abwärts mit genau behauenen Steinen befleibet. wodurch die Anramidenform, die ichiefe Seitenfläche, ent: ftand. Bei ben meiften Byramiben ift biefe Befleibung aber in fpaterer Beit von ben Arabern entfernt worben. fo bag man fie ftufenweise erfteigen fann.

Nach Serodots Angaben benutte man bie Sebelfraft, um beim Pyramidenbau bie Steine mittels eines Systems von Sebeln von einer Stufe gur anderen bis zu ber Bohe,

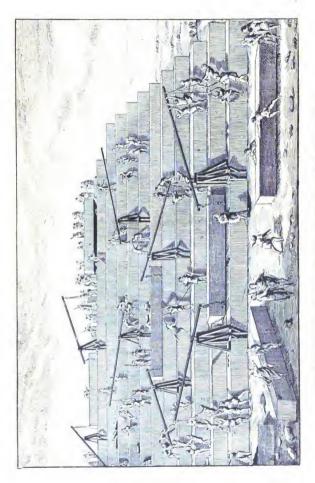

Das Beben der Steine von einer Stufe jur anderen beim Bau der Pyramiden.

wo man fie verwenden wollte, emporzuheben. Auf bem Gefetze bes hebels beruhten ja auch die sogenannten Schabufs ober Ziehbrunnen, unseren Chausseefchlagbäumen vergleichbar, die man ichon in den allerältesten Zeiten dazu benutzte, um das Wasser des Nils auf von seiner leberschwemmung nicht mehr erreichte, weil zu hoch ge-



Ungriff eines Turmes mit einem Colleno.

legene Gelande zu ichaffen. Die gleichen primitiven Schöpf: maschinen findet man aber auch heute noch im Nilthale.

Einen auf bemfelben Pringip beruhenden Medanis: mus benutte man auch im Belagerungsfriege. Der Tolleno war ein bem Brunnenschwengel ähnliches Gerüft, an bessen einem Ende ein Korb ober Kasten Soldaten einnahm, die alsbann zur erforderlichen höhe durch bas Rieberziehen

bes anderen Endes erhoben wurden. Der Belagerer benutte diese Maschine, um das Innere der Festung zu refognoszieren, oder auch wohl zum unmittelbaren Angriff, beispielsweise eines Turmes; die Belagerten bagegen



Bebemafdinen in mittelalterlichen Giegereien.

suchten auf solche Art senkrecht schwere Massen auf die Angreiser und ihre Sturmböcke niederzuwersen. Archiemedes bediente sich dieser Maschinen zur Zerstörung der Schiffe des Marcellus mährend der Belagerung von Sperakus (214 bis 212 v. Chr.).

Später nannte man ähnliche Hebemaschinen "Kraniche" und bediente sich ihrer in mittelalterlicher Zeit namentlich in den Gießereien. Aus verschiedenen, auf uns gelangten Abbildungen ersieht man, daß durch Kurbeldrehung hierbei mehrere Zahnräder in Bewegung gesett wurden, wodurch sich die Kette um eine Trommel wickelte. Auch die Blockrollen waren sichon den alten Aegyptern bekannt, wie ein im Museum zu Leyden befindliches Exemplar beweist; Hebezeuge hat es sichon sehr früh gegeben, desgleichen Winzben und Pressen, wozu dann später die verschiedenen Krane und die Hebezeuge mit Flaschenzug kamen.

Die vorstehenden Undeutungen werden genügen, um unferen Lefern eine Vorftellung bavon zu geben, von welcher Art die technischen Silfsmittel ber Alten bei ihren Arbeiten gemesen sind. Die Altertumsmiffenschaft vermag freilich biefe Frage nur teilweife zu löfen, mahrend fie über vieles feinen Aufschluß geben fann. Go wiffen wir beifpielsmeife fehr mohl, tag bie Alten ichon ein Sprengmittel, und zwar ein fehr wirtfames, gehabt haben, aber über bie Ratur besfelben find wir gang ohne Runde. In den Schulen wird gelehrt, daß Sannibal bei feinem Alpenübergange bie im Bege befindlichen Gefteinsmaffen mit "Effig" (Acetum) habe beseitigen laffen; auch die Bemertung, bag "Effig" jum Sprengen von feindlichen Befestigungen verwendet worden sei, findet sich bei vielen römischen Schriftstellern und auch noch bei folden aus ber driftlichen Zeitrechnung. Dhne Zweifel bezeichnet jener Name alfo ein Sprengmittel, eine Art Dynamit, aber über feine Natur und Berftellung miffen wir nichts.





#### Mannigfaltiges.

Per Ansang einer Carriere. — Der spätere Lord Clive, ber Organisator der Englisch-oftindischen Compagnie, wurde in seiner Jugend von seiner Familie nach Indien geschickt, in der Art und mit den Erwartungen, mit welchen man heutzutage uns verbesserliche Taugenichtse nach Amerika spediert. In Indien bekleidete der junge Clive die wenig angesehene und schlecht bezahlte Stellung eines Schreibers der Compagnie. Mit wenig Lust trat er seine Thätigkeit an. Viel lieber hätte er in der Armee gegen die Inder gekämpst, aber dazu bot sich wenig Aussicht, denn ihm sehlte das Geld, welches zum Kause eines Fähnrichpatentes gehörte.

Major Lawrence kommandierte damals die kleine Heeresabteilung, welche die englischen Niederlassungen zu Madras vor den räuberischen Einfällen der Mahrattenhäuptlinge zu schüßen und dabei zahlreiche Kämpfe gegen sie zu bestehen hatte. Dieser Besehlshaber erkrankte und sandte an den englischen Statthalter das Ersuchen, einen neuen Besehlshaber an seiner Stelle zu ernennen. Der Major konnte um so eher die Erwartung hegen, daß seinem Ansinnen entsprochen werde, als von England hinzübergekommene, auf Halbsold stehende Offiziere sich öfters in der Umgebung des Statthalters besanden, um zu lohnenden Nemtern verwendet zu werden. Der Statthalter ließ jedoch zurücksagen, daß er augenblicklich keine geeigneten Kräfte zur Verfügung habe, der Major möge ihm selkst vorschlagen, wen

er von den ihm untergebenen Offizieren mit der Leitung der Kämpfe betrauen solle.

Der Major hatte jedoch zu keinem seiner Offiziere das Bertrauen, daß sie einen so wichtigen und schwierigen Posten, von welchem unter Umständen die Existenz der Compagnie abhängig var, ausfüllen könnten. Er sandte daher nochmals zum Stattshalter, und zwar den ihm von der Compagnie zur Berfügung gestellten Schreiber, der niemand anderes war als Clive. Der Statthalter war damals gerade mit den Borbereitungen zu einem Feste eisrig beschäftigt, welches er den in Madras anssässigen Engländern und den hohen Bürdenträgern des Mogul zu geben beabsichtigte. Er nahm sich daher gar nicht die Zeit, Clive ruhig anzuhören. Kaum hatte dieser seinen Austrag damit eingeseitet, daß er vom Major Lawrence komme, als der Statthalter ausries: "Weiß schon, weiß schon! Sehen Sie sich — Sie werden doch meinen Ball besuchen?"

"Wenn ber Berr Statthalter fo gütig ift -"

"Nun gut, ich habe jest wenig Beit, bas Patent ift bereits ausgefertigt und unterschrieben — wie ist 3hr Name?"

Clive antwortete kurz, seine später viel bewunderte Klugheit schon jest bethätigend, indem er keinen Versuch machte, den Irrtum des Statthalters zu berichtigen. Wenige Minuten später
stand er auf der Straße, das Patent in den Händen, das ihn
zum Stellvertreter des Veschlähabers der englischen Soldaten
ernannte. Statt zum Major Lawrence zurückzukehren, begab er
sich mit seinem Patent ohne weiteres in die Kaserne, legitimierte
sich als Veschlähaber und legte in der Nüstungskammer eine
passenden Kapitänsunisorm an. Dann ließ er das kleine Heer,
welches aus dreihundert englischen Soldaten und zweihundert
indischen Seapons bestand, antreten und zog sofort der Räuberhorde des wildesten Mahrattenhäuptlings entgegen, dem er die
erste jener Niederlagen beibrachte, welche fortan den Ruhm der
englischen Soldaten und den Schrecken der Eingeborenen bilden
sollten.

Mit Freuden acceptierte Major Lawrence, nachdem er von seiner Krankheit genesen war, Clive als Mitbefehlshaber, und bieser rechtsertigte die Erwartungen, die seine erste Nuhmesthat

erregt hatte. Im Alter von siebenundzwanzig Jahren kehrte er berühmt und reich nach England zurück, wo er nun ben größten Stolz seiner Familie bildete, die ihn ansangs von sich gestoßen hatte. Nachdem Clive in England seine Reichtümer mit freigebiger Hand verteilt hatte, kehrte er wieder nach Indien zurück, um neue Reichtümer und neuen Ruhm zu sammeln. W. Q-d.

Rene Erfindungen: I. Blumentopf mit felbstthätiger Bemafferung. — "Ach, ich habe gar fein Glud mit meinen



Martinettis Blumentopf mit felbfithatiger Bemafferung.

Topfpflanzen," hat sich gewiß schon manche von unseren Leserinnen beklagt. "Immer wieder gehen sie ein, und es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als alle vier oder sechs Wochen sie gegen frische umzutauschen." Die Blumenzucht im Zimmer ersordert allerdings eine gewisse Sachkunde bezüglich der richtigen Behandlungsweise der Pflanzen, und die letzteren wollen sorgssam und in zweckentsprechender Weise verpflagt werden. Am meisten läßt gewöhnlich das Bewässern der Topfpflanzen zu wünschen übrig. Mitunter wird es im Drange anderweitiger

15

Besorgungen vergessen, dann lassen bie Pflanzen ben Kopf hängen und welken. Noch viel häusiger aber wird bes Guten zu viel gethan und allzu reichlich gegossen: dann beginnen die Wurzeln zu faulen, und die Pflanze geht zu Grunde.

Um biefen Uebelftanden abzuhelfen, empfiehlt ber frangöfische Professor ber Sortifultur, A. Maumené, einen von Martinetti erfundenen Blumentopf mit felbftthätiger Bemäfferung, ber bie Blumenzucht im Zimmer wesentlich erleichtert und fich bereits bewährt hat. Seine innere Ginrichtung wird burch bie unferer Abbildung beigegebene Durchschnittszeichnung anschaulich gemacht. Der Topf wird burch eine in seinem unteren Teile angebrachte magerechte Scheibemand R in zwei Teile geschieben, von benen ber obere, etwa zwei Drittel bes gangen Raumgehaltes umfaffenbe, für die Topferde und die Pflanze, der untere fleine für das Baffer bestimmt ift. In ber Mitte ber Scheibewand befindet fich eine Deffnung für ben Enlinder V, ber gleichfalls besonders abgebilbet ift. Diefer ift unten geschloffen, oben offen, und feine Seitenwände find mit fleinen Löchern t verfehen, burch bie feine Erbe ausrinnen, wohl aber bas Baffer leicht ju girkulieren vermag. Man füllt nun biefen Cylinder mit feiner Erbe, bie leicht angebrückt wirb, fest ihn in bas Loch in ber Scheibewand ein und legt eine Schicht Moos über feine obere Deffnung. Dann füllt man wie gewöhnlich bie obere Salfte mit Erbe und fett die Pflange ein. Das Begießen muß recht langfam gefchehen und fo lange fortgefett werben, bis bas Baffer aus ben unterhalb ber Scheibewand befindlichen Löchern T hervortritt. Dies ift bas Beichen, bag bie untere Abteilung Baffer gefüllt, und biefer Borrat genügt für langere Zeit. Das Waffer durchtränkt nach bem Gefete ber Kapillarität unausgefett die in bem Culinder befindliche Erde und bas barüber liegende Moos; es wird baburch ferner aber auch fo viel Teuchtigkeit an die Topferbe abgegeben, wie die Burgeln auffaugen. Beise entspricht ber Baffergutritt genau ben Bedürfniffen ber Pflange, ohne bag jeboch beren Burgeln bireft mit dem Baffer in Berührung fommen, was eine Saupturfache bes Faulwerbens ift. Rach bem von Professor Maumene angestellten Bersuchen reicht ber Baffervorrat, fobalb man ben unteren Teil gang ge= füllt hat, für acht bis zwölf Tage, wenn die Pflanze im Freien auf der Sonnenseite steht, für einen Monat, wenn der Topf im Zimmer sich besindet. Man braucht also die Pflanze gar nicht mehr zu begießen, sondern muß sich nur von Zeit zu Zeit überzeugen, ob noch genügend Wasser in dem unteren Teile vorshanden ist. Man hat dann einsach durch die Dessnungen Twieder nachzusüllen.

II. Milbes elektrische Drofchte. — In ber neuesten Beit wird in immer steigendem Mage auch die Elektricität als Betriebsmittel für Selbstfahrer oder Motorwagen verwendet, und in zahlreichen Großstädten sind bereits Elektromotorbroschten



Milbes eleftrifche Drofchte.

und somnibusse in den öffentlichen Fahrverkehr eingereiht worden. Es dürste wohl nur wenig bekannt sein, daß dies bereits eine der ältesten Anwendungen des elektrischen Stromes übershaupt gewesen ist. 1838, als man außer der Elektrisiermaschine nur noch die galvanische Batterie als Duelle für setzeren kannte, suhren schon Strathing und Becker in Groningen und gleichszeitig mit ihnen Botto in Turin in mittels galvanischer Batterien sortbewegten elektrischen Motorwagen. Neuerdings kommt man nun, wie gesagt, darauf zurück, doch ist jest die galvanische Batterie durch Accumulatoren ersetz. Die Benutung elektrischer Motorgesährte kann überall dort ohne Schwierigkeit stattsinden, wo Elektricitätiswerse vorhanden sind, um die Accumulatoren immer wieder von neuem mit Elektricität laden zu können.

L ...

Es find bereits verschiedene Konftruktionen in die Bragis eingeführt worben, bie fich jeboch nur in nicht allgu bebeutenben Einzelheiten voneinander unterscheiben. Wir führen als Bei: fpiel bie eleftrifche Drofchte von Milbe unferen Lefern vor, beren Einrichtung bie Alluftration verbeutlicht. Es ift ein Dreirab mit einem Rahmen aus Stahlrohr; bie Raber haben metallene Speichen und Bneumatits. Auf ben beiben Sinterrabern ruht ber für zwei Berfonen Raum bietenbe Gig; bas Borberrab bient gleichzeitig als Trieb: und Lenfrad. Die Accumulatoren (A) find an einem Rahmen angebracht, ber bas Borberrad umgiebt; fie hangen beiberfeits bes letteren. Darüber befinden fich ber Lenkungshebel und bie Laterne. Der Motor ift an ber Seite ber Accumulatoren angebracht und macht 2000 Umbrehungen in ber Minute. Die Uebertragung feiner Bewegung auf bas Triebrab erfolgt burch Bahnraber, mahrend andere Konstruftionen Rettens übertragung aufweisen. Bei Dilbes elettrifcher Drofchte greift bas fleine, von bem Motor bewegte Rabden M mit feinen Bahnen in bas große Bahnrad R ein, bas auf ber Uchfe bes Borberrabes befestigt ift. Für gewöhnlich beträgt bie Schnelligfeit bes Fahr: zeuges 15 Rilometer in ber Stunde; fie fann jeboch nach Belieben vermindert ober auch bis auf 19 Rilometer gefteigert werben burch einen zweiten Bebel, ber gleich bem Lenfungshebel im Bereiche ber Sand bes Lenkers angebracht ift. Durch benfelben Bebel wird auch bas Rüdwärtsfahren und bas Unhalten mit größter Leichtigkeit bewirkt. Man fann etwa 60 Rilometer jurucklegen, bevor die Accumulatoren wieder neu geladen werden muffen; es ift bas eine Leiftungsfähigkeit, bie für ben groß: ftabtifden Berfehr burchaus genugend ift. Diefe elettrifden Fahrzeuge bieten ben großen Borteil, einen nur rotierenben Mechanismus, also feine bin und ber gebenben Teile - wie bie burch Gas, Betroleum, Bengin u. f. m. betriebenen Explofions: motore - ju befigen, mas ruhiges Fahren ohne Erschütterungen gemährleiftet. Fr. R.

Pie lette Anwendung der Fortur. — Es wird nicht alls gemein bekannt sein, daß in Deutschland noch im lausenden Jahrhundert die Tortur angewandt wurde. Es geschaft dies im Jahre 1801 in der guten Stadt Celle, und zwei Deputierte

bes Magiftrats, welche biefer Sandlung im Auftrage beiwohnen mußten, berichteten barüber an ben Bürgermeifter nachstehenbes:

"Boblgebohrner, Ingbefonders Sochzuchrender Berr Burger: meifter! Dem von Em. Bohlgeb, uns geworbenen Auftrage gemäs, haben wir uns in vergangener Racht ein Uhr nach hiefiger Rönigl. Churfürftl. Juftige Canglen verfüget und bafelbft in ber grunen Commiffions: Stube bie Berren Bof: und Canglen: Rathe pon Bobers, von Sobehorft fen., Bachmeifter und von Apemann, bie beiben Berren Canglen: Gefretarien Rannengießer und Röhler, die Berren Burgvoigt Rlaren, die beiben Berren Umtidreiber Rrieg und Reiche und ben Beren Sofmebifus Beine porgefunden. - Borbenannte Berren Sof: und Canglen: Rathe haben fich hierauf mit bem Canglen: Sefretair Röhler nach ber rothen Commiffionsftube verfügt, und bafelbft ben Inquifiten Deffau pernommen. Und wie Deffau die Bahrheit nicht hat gefteben wollen, ift berfelbe wieber ins Befangnis gurudgeführet worden. Sierauf haben wir und mit fammtlichen vorbenannten herren nach bem auf bem fogenannten weißen Sofe belegenen Tortur-Reller verfüget, wofelbft wir ben hiefigen Nachrichter Guhr nebft perschiedenen Salbmeiftern und Anechten porgefunden baben. Es ift hierauf ber Inquifite Deffau aus bem Gefangniffe por: geführet, und nachdem berfelbe ber Fegeln entlediget, burch ben birigirenden Berren Sof- und Canglegrath von Avemann terminus bamit eröffnet worben, daß Inquifite Deffau nochmals über verfchiebene Fragen vernommen worben. Die berfelbe nun aber nach wie por die Wahrheit nicht hat geftehen wollen, ift er bem Scharfrichter Suhr, um bas Erfenntniß an ihm zu vollziehen, übergeben worben. Der Nachrichter Guhr hat hierauf bem Inquifiten Deffau zuerft bie Inftrumente, womit er gepeinigt merben wurde, vorgewiesen und es nebft feinen Leuten an bringfamen Borftellungen, um ben Inquifiten por Unlegung ber Inftrumente jum Geftanbniffe zu vermögen, nicht mangeln laffen. Rachbem foldjes alles nun aber ohne Ruten gemefen, ift ber Inquifite Deffau entfleidet und auf die Marterbant gefett morben. Es find hierauf bemfelben bie Daumschrauben, hiernächft bie Beinichrauben und barnach bie haarfeile angelegt, und burch lettere ift berfelbe endlich jum Geftandniffe gebracht morben,

welche Handlung bis gegen fünf Uhr bes Morgens gedauert hat, welches alles Ew. Wohlgebohren wir pflichtmäßig hiermit zu berichten nicht haben versehlen wollen. Die größeste Hochachtung ist es, womit wir übrigens die Shre haben zu seyn Ew. Wohlgeb. gehorsamste Diener A. W. Schmarsahl. J. F. Stolze. Zelle, den 28. April 1801."

Der oben ermähnte Inquisit Dessau mar, wie aus ber Gins labung zur Tortur vom Tage vorher hervorgeht, bes Diebstahls angeklagt, hatte aber jedes Geständnis verweigert, weshalb man zur Tortur schritt.

Aof- und Sungermungen. — Bu ben merkwürdigsten Gelbzichen, welche auch bes geschichtlichen Interesses nicht entbehren, gählen die sogenannten "Notmünzen" und die "Hungermungen".

Erftere wurden meift in Kriegszeiten, insbesondere in den belagerten sesten Pläten, zur Behebung augenblicklichen Geldemangels, für den einstweiligen Verkehr ausgegeben und hatten entweder sast gar keinen oder doch nur geringen inneren Wert, daher ihre Gültigkeit nur auf dem Kredite derer beruhte, welche solche Rotmunzen ansertigen ließen.

Not macht bekanntermeise erfinderisch und fo find benn auch berlei Gelbwertzeichen gang ungemein verschieben, nicht nur ber Form nach, fonbern auch rudfichtlich bes Stoffes, ber Anferti: aung u. f. m. Da gab es notmungen aus Gilber, Binn, Blei, Meffing, Rupfer, Thon, Solz, Leber und Bapier, ja felbft aus Blas, Rinde, Früchten u. bergl. Um häufigften maren es Gilbermungen mit großem Rupfergufate ober - wenn aus befferem Reingehalte - von geringerem Gewichte, ober man teilte, wie im Jahre 1655 in Rugland, beutsche Reichsthaler in vier Stude und überstempelte biefe. 3m Jahre 1848 fuchte man in Defter: reich:Ungarn bem Mangel an Scheibemunge baburch gu begegnen, baß Banknoten in vier Teile gerichnitten, ober von Brivaten, Rabritanten, Raufleuten Gelbzeichen aus Papier ober Leinmand ausgegeben murben. Mur bie weitaus geringere Bahl biefer Notmungen war von ber gewöhnlichen runden Form, fast alle waren edig, also sogenannte "Rlippen". Die meiften berfelben find einseitig und mehr ober minder wertvoll geworben, besonbers jene aus Ungarn, wo trot ber jahrelangen wieberholten blutigen Türkenkriege und ber jahlreichen Belagerungen ber festen Plate gleichwohl nur wenige folder Notmungen angesertigt wurden.

Eine dieser letteren seltenen, vieleckigen Notklippen, welche Kaiser Ferdinand I. aus dem Silbergeschirre des in dem sür Desterreich so unglücklichen Kriegsjahre 1652 umgekommenen Kardinals und Erzbischofs Georg von Gran schlagen ließ, zeigt den einköpfigen Abler, auf dessen Brustschilden das österreichische und ungarische Wappen, darüber die Buchstaben "F. R. V." (Ferdinandus Rex Vngariae) und unterhalb zwei kleine gekreuzte Schwerter nebst der Jahreszahl 1652. Der Ort selbst aber, aus welchem diese Klippe herstammt, ist nicht mehr genau beskannt.

Um bieselbe Zeit ließ Markgraf Albrecht ber Jüngere von Brandenburg-Rulmbach aus bem Silbergeschirr und den Kirchenskeinobien fränkischer Kirchensürsten berlei Klippen schlagen, gleichfalls einseitig, mit dem zollernschen Wappen oder dem brandenburgischen Abler (das zollernsche Wappen auf dem Brustschilden), oben die Buchstaben: "A. M. Z. B." (Albrecht, Markzgraf zu Brandenburg) und die Jahredzahl 1552 bezw. 1553.

Endlich erscheint auch noch eine hochseltene große golbene Rotklippe dieses sehdelustigen Markgrafen erwähnenswert, die gleichfalls aus erbeuteten Kirchenkleinobien geprägt wurde. Diesselbe zeigt die fünfkleinen Wappen dieses Fürsten und als Schrift einen Bibelspruch.

Die meisten dieser Notmünzen wurden begreistlicherweise im Lause des Dreißigjährigen Krieges geschlagen, wie die zinnernen Notmünzen, welche der kaiserliche Oberst Perusi anläßlich der Belagerung der Stadt Greisswald durch die Schweden (unter Banér) im Jahre 1631 aus den zinnernen Hausgeräten und Gefäßen, nachdem die belagerten Sinwohner schon alles Sdelmetall hatten abliesern müssen, prägen ließ. Diese sind rund, mit dem kaiserlichen Doppelabler und der Umschrift: Name und Titel Ferdinands II.; auf der Kehrseite aber das Wappen der Stadt Greisswaldensis."

Sine ähnliche solche Munge, jedoch in ediger Form, war die als Fünfzehnbagenstud bewertete Klippe ber Stadt Frankenthal vom Jahre 1623 anläßlich ber Sinichließung bieses ehemaligen

Auguftinerstiftes durch die Spanier; ferner jene der 1634 belagerten Stadt Minden oder die Klippe der durch die Schweden (Horn) belagerten Stadt Breisach im Jahre 1633 mit den drei Wappen von Desterreich, Elsaß und Breisach und der Wertzahl, sowie auf der Kehrseite die (abgekürzte) lateinische Umschrift — in deutscher Uebersehung —: "Neue Münze, welche die Verwüstung von Elsaß und Breisach anzeigt."

Durch große Seltenheit und schöne Prägung zeichnet sich ber Notthaler von Danzig aus, welchen biese Stadt während ber Belagerung durch den Polenkönig Stephan im Jahre 1577 zur Bestreitung der Besoldungen für das zahlreich aufgenommene fremde Kriegsvolk nebst anderen Notmünzen aus dem Silber der Kirchen und auch der Hausgeräte hatte schlagen lassen. Derselbe zeigt auf der einen Seite das Stadtwappen mit der Umschrift: "Moneta. nova. civitatis. Gedanensis" (Danzig), auf der anderen Seite das Brustolls des Erlösers mit der Umsschrift: "Defende. nos. Christe. Salvator."

Um endlich auch einer späteren berartigen Münze zu gebenken, seien noch die zwei zinnernen Prägen hervorgehoben, welche in Eger im Jahre 1742 geschlagen wurden. Diese Stadt wurde im österreichischen Successionskriege von den Franzosen belagert, am 19. April zur Nebergabe gebracht, und es trat infolge dieser Belagerung und insbesondere der außerordentlich großen Kontributionsgelder ein solcher Mangel an Geld und Geldeswert ein, daß man sich gezwungen sah, Scheidemunzen aus Zinn anssertigen zu lassen.

Dieselben sind von runder Form, von geringem Durchmesser und zeigen auf der einen Seite das Stadtwappen und die Wertzbezeichnung (3 Kreuzer, 1 Kreuzer), auf der Kehrseite drei Sternchen, darunter den Ramen der Stadt und die Jahres: 3abl 1743.

Sine Abart biefer Gelbwertzeichen, welche gleichfalls nur in vorübergehenden Rotlagen ausgegeben wurden und eigentlich Denknünzen an große Tenerung in Mißjahren bilden, zum Teil auch nicht als eigentliches Gelb, sondern zur Erinnerung an solche Tenerung geprägt wurden, hieß man "Hungermünzen".

Da gab es jum Beifpiel:

Ein schlesischer Gulben auf die im Jahre 1694 durch Wucher entstandene Teuerung zeigt auf der Hauptseite einen Wucherer mit einem Kornsacke auf dem Rücken. Obenauf sitzt ein kleiner Teufel, welcher ein Loch in den Sack gerissen, so daß die Körner heraustaufen, mit der Umschrift: "Theure Zeit 1694"; auf der Rückseite ist ein Schessel, auf dessenden zu lesen ist: "Wer Korn inhelt, dem sluchen die Leuthe. Aber Segen komt über den, so es verkauft."

Gleichfalls auf die Teuerung in Schlesien im Jahre 1736 Bezug hat ein halber Gulben, auf welchem eine Wolke darz gestellt ist, aus welcher Regen herabfällt, mit der Schrist: "D wie viel"; unten im Abschnitte: "Schlesische Wasserschof 1736"; auf der Kehrseite: Dreschslegel und Körner und oben die Worte: "D wie wenig", und wiederum im Abschnitte: "Schlesische Hungersenoth 1736."

Eine Erinnerungsmedaille aus Sachsen von den Jahren 1771 und 1772, gleichfalls aus Jinn, zeigt auf der Hauptseite ein obekiskartiges Denkmal mit dem sächsischen Wappen und die Worte: "Große Theurung — schlechte Nahrung. Sachsens Denckmahl. 1771—1772" und auf der Kehrseite die (achtzeilige) Schrist: "Im — Gedürge galt — 1 Schleffeld Korn: 13 Th., 1 Sch. Weiße: 14 Th., 1 Sch. Gerfte: 9 Th., 1 Sch. Haber: 6 Th., 1 Ch. Haber: 8 gr., 1 Borot: 2 gr." G. B.

Ein Sundeschauspiel am Sose Napoleons I. — Napoleon I. sand an Hunden, die aufs Wort oder einen Wink gehorchten, Wohlgefallen, und an seinem Hofe unterhielt er deshalb ständig eine Meute dieser Tiere von den auserlesensten Rassen. Interessant sind die Schauspiele, die Napoleon zu Shren anwesender hoher Gäste in Paris veranstaltete, an welchen er die Leistungen seiner Hunde als Wunder der Dressur voll zur Geltung gelangen ließ. Gewöhnlich sanden diese Vorstellungen im großen Schloßbose nach dem Mahle statt. Der Andlick war in der That prächtig. Alle Fenster des Hauptgebäudes und der Seitensstügel waren beseuchtet und von Zuschauern besetzt, wie die Logen eines riesigen Theaters. Den Hintergrund bisdete das große Vestibule mit der Haupttreppe und im ersten Stase mit den glänzen-

ben Trophäen geftatteten. Auf bem Balton faß ber Sof. In ber Mitte bes Schloghofes lag ber tote Sirid, welcher ber Meute preisgegeben werben follte. Gin weiter Raum rings um bas Opfer war leer; Mannichaften ber Garbe hielten bas Bolt ab. Dem Balton gegenüber, hundert Schritte von bem birfche entfernt, waren die Jagdhunde versammelt, etwa hundert an ber Bahl, bie nur von vier Bifeuren in ber Tracht Louis' XV. in Ordnung gehalten murben. Etwas abseits ftanben acht andere Bifeure mit gewaltigen Balbhörnern. Un bem toten Siriche ftanben ein Bifeur und ein Sundejunge Boften. Um neun Uhr rudten, aus bem Schloffe tommend, eine große Schar von Lafaien vor, die fich in zwei Reihen teilten und rechts und links vor ben Gardiften Aufftellung nahmen. Jeber biefer Bedienten trug eine gewaltige Fadel, die fich in vier Flammen teilte. Der hof mar tagehell beleuchtet. Die Bifeure fingen an ju blafen, Die Sunde Der hundejunge ftellte fich mit ausgebreiteten Beinen, wie ber Rolog von Rhodus, über ben Raden bes Biriches, faßte fein gewaltiges Geweiß und bewegte es leife bin und ber, Leben heuchelnb. Die hunde, leicht getäuscht, fingen noch gewaltiger au heulen an; die Bifeure bliefen aufmunternder. Da es ausfah, als ob die Sunde nicht mehr zu halten maren, ließ man fie los. Bahnefletichend und gierig fturgte bie Meute auf ben Sirfd log, wie ein Sturm, bem Umtehr nicht möglich ift, aber in biefem Augenblide zeigte fich bie Macht ber Dreffur. Schon mit ber Schnauge an ber Beute, fehrten bie rafend gemachten Tiere ploblich um, auf einen Wint, indem einige wenige ihrer Inrannen fie gurudtommanbierten. Richt ein einziger wiberftanb bem Befehle.

Da fing das grausame Spiel von nauem an. Die Hunde waren berauscht; sie wußten, welche Mahlzeit ihnen werden sollte, und mit mehr als verdoppelter But stürzten sie, auf Besehl von oben, auf ihr Opser los. Sie liesen nicht, sie sprangen nicht, sie slogen förmlich über den weiten Naum hinweg. Bon neuem wurde zum Rückzug geblasen, man befahl, und gehorsam schlichen die Tiere zurück. Der Triumph der Oressur erreichte hiermit einen Grad, der ans Unglaubliche streiste. Wieder ersichollen die Fansaren, wieder ließ man die Lunde los, und

biesmal wurde ihnen ber Lohn. Der Hundejunge floß so schnell er konnte, um von der wütenden Meute nicht zerrissen zu wers den. Diese stürzte sich nun auf ihr Opser los mit einer But, welche jett, da man den Tieren freien Spielraum ließ, zum Ausbruch kam. Nach wenigen Minuten war von dem Dirsche nichts mehr übrig, als das trockene Gerippe des edlen Sechzehnenders, und noch dieses schleiften die Hunde in Stücken über den Dof.

Die Fansaren verstummten, die Hunde heulten im Nachgenuß, die Lakaien stürzten die Fackeln um, und es wurde dunkel. Der hof und seine Gäste zogen sich in die Gemächer zurück, womit das Schauspiel seinen Abschluß erreicht hatte.

Die Thatigkeit des Magens und der Merven. - Die Absonderung bes verbauenden Magensaftes tritt nicht nur ein burch ben Reig, ben bie aufgenommenen Speifen auf bie Drufen des Magens ausüben, fonbern auch die Rerven find an biefem Borgang beteiligt, und zwar in einem weit höheren Mage, als allgemein angenommen wird. Am beutlichften ergiebt fich ber Ginfluß ber Nerven aus einer Beobachtung Richets. Begen Berichluffes ber Speiferohre mar bei einem Dann eine Magenfiftel angelegt worben, fo bag man ihn auf diefem Wege fünftlich ernähren fonnte und gleichzeitig bie Berdauungsvorgange zu verfolgen in ber Lage mar. Der Beweis bafür, baß bie Speiferohre in ber That vollständig verschloffen mar, und bag baber auch nicht bie geringfte Speisemenge aus bem Munbe in ben Magen bringen fonnte, wurde in folgender Beije geführt: Dan ließ die betreffende Berfon Chaneifenfalium fauen und ftellte feft, bag feine Gpur biefes Galges in ben Magen gelangte. Sierauf murben bem Rranten ftart ichmedenbe Gubftangen, wie Ritronenicheiben und Buder, jum Rauen gegeben, und es trat alsbald jedesmal eine reiche Absonderung ber Magenbrufen ein. Die Thatigfeit berfelben fonnte alfo nur burch bie Nerven veranlagt morben fein, welche bas Bentralnervenfuftem mit ben Magenbrufen verbinden.

Aehnliche Ersahrungen hat man mit Tieren gemacht, benen man, um ben Berbauungsprozeß zu prufen, fünstliche Magensfifteln angelegt hatte. Wenn man ihnen im hungrigen Zustande

ein Stud Fleisch ober Buder porhielt, fo erfolgte ftets eine Absonberung bes Magensaftes. Die Borftellung, Die burch ben Unblid ber Speife im Gehirn erwedt wirb, erftredt alfo ihren Ginfluß nicht nur auf bie Bermehrung bes Sungergefühls, fonbern auch auf bie Thatigfeit bes Magens. Diefer Ginflug fann nur als eine Rudwirfung angesehen werben, bie burch bie vom Gehirn nach bem Magen laufenben Nervenbahnen ausgelöft wirb. In gleicher Beife giebt bie Geruchswahrnehmung einer Speife ben Unftog ju vermehrter Magenabsonberung. Mus biefen Beobachtungen erklärt fich ber hogieinische Wert ber Schmadhaftigfeit ber Speifen, fowie einer gefälligen Anordnung bes Tifches und ber Speisegerate. Die ber Duft und ber Anblick ber Speifen, icones Gefdirr und ausermähltes Tafelgerät unferen Appetit und bie Absonderung ber Speichelbrufen bes Munbes fteigern, fo daß uns fogufagen "bas Baffer im Munde gufammenläuft", fo förbern fie auch, ohne bag wir und beffen bewußt werben, bie Thatigfeit ber Magenbrufen und jugleich bamit die Berbauung.

Aber die Magensaftabsonderung fann burch ben Ginfluß ber Nerven auch gehemmt werben. Der Geschmad miberlicher Speifen, ihr Geruch, ihre Betrachtung, ja felbft ber Bebante an fie fann im ftanbe fein, berartige hemmungen herbeiguführen. Dabei vereinigen fich bie hemmenben Wirkungen, welche vom Munde, von ber Rafe, bem Muge ober allein von ber Borftellung ausgeben, jumeift miteinander und verftarten ben Erfolg. Doch aröfere Semmungen verurfachen niederschlagende Gemutsbemegungen. Die Angst regiert ben gangen Berbauungsapparat. Bor Unaft bleibt ber Biffen im Salfe fteden, weil bie Speichelabsonderung geftort ift und ber Schludmedanismus verlagt. Die Einwirkung ber Angft auf ben Magen zeigt fich barin, baß bie Speifen ftundenlang unverbaut im Magen lieben bleiben, oft auch wieber erbrochen merben. Es ftodt eben bier unter bem hemmenden Ginfluß ber Nerven die Thätigfeit ber Magenbrufen, jo bag bie Rahrungsmittel burch ben Magenfaft nicht gerfett werben fonnen. Daber ift bie Meinung, bag uns ein in beiterer Stimmung genoffenes Dahl auch gut befommen werbe, polltommen berechtigt, weil burch eine frobliche Stimmung alle hemmenden Faktoren für den Berdauungsprozeß ausgeschlossen werden. Bon diesem Gesichtspunkt aus besitzen also auch alle diesenigen Momente, welche unseren Geist angenehm anregen, wie ein behaglich ausgestatteter Raum, eine gute Unterhaltung und Musik bei Tisch, eine gewisse gesundheitliche Bedeutung und dienen als Unterstützungsmittel für die Arbeit des Magens. Ih. S.

Arzt und Joken. — Der bekannte Joken Archer war eines Tages von einem Pferbe gebissen worden und suchte den berühmten Arzt Sir James Paget auf. Als der Chirurg die Wunde verbunden hatte, fragte Archer, wie lange die Heilung wohl andauern würde.

"Run, ich bente," erklärte Sir James, "in brei bis vier Wochen wird alles wieber in Ordnung fein."

"Aber," erwiderte ber Josep, "werde ich auch bas Derbyrennen mitmachen können?"

"Ja," lautete die Antwort.

"Sie verstehen mich augenscheinlich falsch, Sir James," fuhr ber Joden fort; "ich meine, werbe ich im stande sein, reiten zu können?"

"Das allerbings weiß ich nicht," erklärte Paget; "beffer ift es, Sie fahren."

Archer, ben biese unerwartete Antwort in einige Bestürzung versetzte, sagte bann: "Ich fürchte, herr Doktor, Sie wissen nicht, wer ich bin?"

"Nein," verfette ber Chirurg höflich, "aus Ihrer Bisitenkarte ersah ich nur, bag ich bie Shre habe, mit herrn Archer zu sprechen."

"Nun," meinte ber Patient, "ich kann wohl fagen, daß ich in meinem Berufe bas bin, mas Sie in bem Ihrigen find."

Dann erzählte Archer, welchen Beruf er betreibe. Als ber berühmte Arzt von ber Thätigkeit seines Besuchers ersuhr, zeigte er sich lebhaft interessiert und fragte unter anderem auch, was er wohl verlieren würde, wenn er das Derby nicht mitreiten könnte."

"Unter Umftanben ungefähr 2000 Bfund Sterling."

Sein jährliches Durchschnittseinkommen bezifferte nämlich Archer auf 8000 Pfund (160,000 Mark).

Baget erklärte barauf: "Run, bann haben Sie recht mit Ihrer Behauptung, nur wünschte ich, mein Beruf wäre halb so einträglich als ber Ihrige."

"Ich mache Ihnen einen Vorschlag, herr Doktor. Stellen Sie mich bis jum Tage bes Rennens wieder so weit her, baß ich mich ohne Gesahr an demselben beteiligen kann, so will ich Ihrem Wunsche diesmal entgegenkommen, und wir teilen ben Preis, vorausgesetzt, daß ich einen solchen erringe."

"Cinverftanden!" meinte ber Doftor. "Meinerseits will ich es an nichts fehlen laffen."

Tagtäglich besuchte er feinen Patienten, und unter feiner eifrigen Behandlung ging bie Beilung ber Bunde rasch vor sich.

Archer nahm an dem Rennen teil, und seine Gewandtheit ließ ihn auch diesmal nicht im Stich. Er gewann in der That einen der ersten Preise im Betrage von 2000 Pfund Sterling (40,000 Mark). Somit war beiden geholsen, und schmunzelnd strick der Arzt die Hälste der Summe ein, ein Honorar, mit dem er wohl zufrieden sein konnte.

Amerikanische Wetten. — Amerika ist bas Land der Wetten, und zwar nicht etwa der vernfinftigen, sondern der tollen Wetten. Je toller eine Wette ist, desto größeren Enthusiasmus erzeugt sie.

Das Absonderlichfte von Betten wird, wie unferen Lefern befannt fein wird, bei ber Brafibentschaftsmahl geleiftet. hatte fich bei ber letten Bahl, bei ber Mac Rinlen als Sieger hervorging, ein Berr zu einer Bette verpflichtet, Die er verlor, und laut beren Borfdrift er gezwungen mar, mahrend eines gangen Tages, auf allen vieren laufend, bei bem Bewinner ben Sund abzugeben. Der Berlierer mußte hinter feinem "Berrn", bem Gewinner, auf ber Strafe herlaufen, mußte bie Borübergehenden anbellen, feinem "Berrn" bie Sande leden, Gegenstände, die ihm vorgeworfen wurden, apportieren, fur; fich gang und gar wie ein Sund gebarben und aufs Wort parieren. Der Gewinner ber Wette aber war graufam gegen ben armen Berlierer. Rachbem er ihn ftunbenlang in ben Stragen herumgehett hatte, begab er fich mit ihm in bas feinfte Reftaurant und befahl bem "Sund", fich unter ben Tifch zu legen. Dann ließ fich ber Bewinner bie feinften Speifen fervieren und reichte seinem Begleiter unter dem Tisch, der durch die Strapazen bes Tages hungrig geworden war, die abgenagten Knochen. Die Gäste, das Personal, alles amüsierte sich natürlich auf das höchste über den Austrag dieser Bette. Dem "Hund" unter dem Tisch wurde seine Lage so unerträglich, daß er mit seinem "Herrn" zu accordieren begann. Erst nachdem sich der Berlierer zur Zahlung einer ganz bedeutenden Geldsumme zu Wohlthätigskeitszwecken entschlossen hatte, entließ ihn der Gewinner aus der eingegangenen Berpstichtung, ihm gestattend, sich mit ihm an den Tisch zu sehen und zu essen.

Schnestigkeit der telegraphischen Signale. — Bor zwei Jahren wurden in Montreal Versuche angestellt, um die Zeit zu ermitteln, die ein telegraphisches Zeichen gebrauchte, von genannter Stelle aus nach Greenwich das atlantische Kabel zu durchsliegen. Nach Absendung von zweihundert Zeichen ergab sich für den Weg durch den Atlantischen Ozean und zurück — eine Strecke von reichlich 13,500 Kilometer — die Mittelzeit von genau  $1^{1/20}$  Schunde. — -du—

Doppetherricaft. - In Thuringen giebt es bekanntlich eine erhebliche Rahl folder Orte, Die zwei gneinander grengenden Staaten angehören, wie jum Beifviel Ruhla u. a. m. Doppelherrichaft tritt aber nirgenbs eigenartiger in Ericheinung als in bem an ber Ilm gelegenen, fürglich gum Teil abgebrannten Städtchen Rranichfeld, bas jum größeren Teile jum Bergogtum Sachfen-Meiningen, zum fleineren aber zum Großherzogtum Cachfen-Beimar gebort. Reineswegs geht indeffen hier die Grenze mitten burch ben Ort ober burch einzelne Strafen, fonbern fie fpringt gid: gaefformig bald auf biefe, bald auf jene Geite, fo baf bie je nach ber Staatsangehörigfeit grun ober weiß numerierten Saufer, aus ber Bogelverfvoftive gefeben, ein formliches Mofgifbild barftellen. Dft wechfelt die Landeshoheit in einer Strafe breis, viers, fünf: mal; zwei Säufer find meiningifd, brei folgende weimarifd und wiederum zwei auftogende meiningisch. Sa, es fommt wiederholt vor, daß ein fleines Saus, eine Scheune ober bergleichen balb meiningifch und halb weimarifch ift. Gine Birtsftube hat, was gewiß ein Kuriofum bleibt, im vorderen Zeile früher Reierabend als im hinteren, und bei zwei Familien geht die Landesgrenze burch die Rüche, bei einer anderen durch das Schlafzimmer, so daß, wenn der Bewohner schläft, er weimarisch, und wenn er sich anzieht, meiningisch ist. Es sind schon öfters Verhandlungen gepflogen worden, um einen Austausch solcher Gemeindeteile zu bewerkstelligen, aber bis jett haben dieselben noch nie zu einem Resultat geführt, meist scheiternd an der Hartnäckseit der betreffenden Bewohner, die bleiben wollen, was sie sind. Der Dr.

**Bescheiden.** — Die Königin Viktoria von England steht der modernen Frauenbewegung durchaus nicht sympathisch gegenüber und hält noch heute denselben Standpunkt inne, den sie bei ihrer Verheiratung mit dem Prinzen Albert zum Ausdruck brachte. Als der Erzbischof von Canterbury sie nämlich bei dieser Gelegenheit fragte, ob sie es vorziehe, daß das Wort "gehorchen" aus der Trauungsformel sortgelassen würde, erklärte sie: "Nein, ich wünsche als Frau und nicht als Königin verheiratet zu werden."

Ans einer Schriftstlerwerkstatt. — Ginft murbe ber geniale Satiriter und Runftkenner Lichtenberg in Göttingen, ber bekanntlich in sehr günftigen Berhältniffen lebte, von seinem Hausarzte gefragt, wie er eigentlich zu ben köstlichen Ginfällen in seinen Schriften komme.

"Ich verdanke meine besten Gebanken einem Bogel und einem Gewächs," entgegnete der Befragte, "nämlich dem Rebhuhn und bem Johannisderger. Nie fühle ich mich angeregter, als wenn ich Rebhühner gegessen und Johannisderger getrunken habe. Dann bin ich glücklich in meinen Joeen und in den Urteilen schärfer. Bei schwerer Hausmannskoft fällt mir rein gar nichts ein."

"Das Rezept für geiftiges Schaffen ift nicht schlecht," bes merkte ber Hausarzt, "nur schabe, baß man es nicht jedem Schriftseller verordnen kann!" 3. 28.



UNIV. OF MICHIGAN,

#### Union Deutsche Verlagsgesellschaft

in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

Wichfig für Effern und Erzieher!



# ie Universal=Bibliothek

» für die Jugend «

bietet zur Auswahl die besten und bekanntesten Jugendschriften

### zu enorm billigen Preisen (von 20 Pfennig an bis höchstens 1 Mark 20 Pfennig).

In dieser Ausgabe kostet 3. B. der vollständige Robinson Erusos mit 2 Bildern geheftet nur 20 Pf., in Leinwandband nur 60 Pf.; Musäus, Volksmärchen, ein Buch von 320 Druckseiten mit 6 Bildern geheftet nur 80 Pf., in Leinwandband nur 1 Mk. 20 Pf.

Die bis jest erschienenen Banden enthalten eine gulle des mannigfaltigsten Unterhaltungshöffes aus dem reichen Schape der ins und ausländischen Jugends litteratur: unter anderem den "Nobinson", Coopers Leberstrumpsgeschieten", den Ferryschen". Batbläufer" und Martyats berühmten "Eteuermann Neaby" oder "Der Schiffbruch bes Pacific", sowie dessen "Jacob Chrlich" und "Beter Simpet". Ferner Coopers "Noter Freibenter", Birds Grählung "Der Waldtufel", Marryats "Japhet, der seinen Bater such" und "Ontel Toms Hitter", Murraps "Brairievogel", "Gullivers Neisen" von Swift und des Cervantes "Geschichten von Don Quichotte". Weiter Beders "Erzählungen ans der alten Welt", "Die schönsten Sagen des Masinau" und J. P. hebels "Aussewählte Erzählungen des Reientänlischen Hatinau" und J. P. hebels "Aussewählte Erzählungen des Reientänlischen Hatinau" und J. P. hebels "Aussewählte Erzählungen des Reientänlischen Hatinau" und J. P. webels "Aussewählte Erzählungen des Reientänlischen Hatinau" und J. P. webels "Aussewählte Erzählungen des Reientänlischen her Dentschen" von Mustau die Haufschen der Dentschen" von Mustau und die Haufschen der Dentschen" von Mustau und die Haufschen ber Dentschen" von Wustau der Haufschen der Dentschen" von Wustau die Haufschen der Dentschen" von Wustau der Haufschen der Dentschen" von Wustau und die Haufschen der Dentschen" von Wustau der Gentschen der Dentschen von Edmitos "Hose von Tannenburg", "Die Ostereier", "Seinrich von Eichensche und auf anden Aufnahme.

Ausführliche Inhaltsverzeichniffe liefern gratis die meiften Buchhandlungen. Wo feine folche fich befindet, wende man fich direft an die Verlagshandlung.

Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Ceipzig.

## Romane von Balduin Mollhausen.

Die beiden Nachten.

3 Bande brofchiert 10 Mk.

Der Spion.

3 Bande brofdiert 10 Mik.

\* Welche von Beiden? \*

Iwei Bande brofchiert Preis Mt. 6.50.

Die Söldlinge.

3 Bande brofdiert 10 Mk.

Der Sährmann am Kanadian.

3 Bande brofdiert 10 Mk.

Die längst bekannten Borzüge bes Berfassers, die packenbe, äußerst spannende Handlung, die farbenprächtigen Schilberungen kommen in diesen Romanen in einer Weise zur Geltung, welche uns das hervorragende Erzählertalent Balduin Möllhausens aufs neue beweist.

- In den meiften Buchhandlungen ju haben. 60

Outerstry of Michigan

Union Deutsch 3 9015 01908 1283 in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

#### Romane von Georg Bartwig.

Alpenrose.

2 Bände. Broschiert W. 6.50. Die Generalstochten.

2 Bände. Broschiert W. 6.50.

Die

Goldene Gans.

2 Bände. Broschiert W. 6.50. Die

Sage von Pinhoff.

2 Bände. Broldierf M. 6.50.

Die vorliegenden Romane gehören zu den hervorragenbsten Werken des so rasch in weiten Kreisen beliebt gewordenen Bersfassers. Die bei allen Hartwigschen Romanen im höchsten Grade spannende Handlung hält das Interesse der Leser bis zum Schlusse gefangen.

Filmed by Preservation

In beziehen durch die meiften Buchhandlungen.

FFFFF

\*\*\*\*\*\*

Diameter Good

